Nr. 71 - 12.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64, 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 10 11

Niederlande 2,00 hft, Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 öS. Portugal 80 Esc Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,50 sfr. Spanien 100 Pts. Kanarische Inseln 125 Pts

#### tahlrunde rachte noch eine Einigung

lost eine Woche vor Ablauf des n Termins zur Vorlage der in Termins zur Vorlage der indlichen Unternehmenskonzur Umstrukturierung der schen Stahlindustrie zeichnet eine Lösung allenfalls in Umn ab. Auch die gestrige große zurunde" im Bundeswirtssministerium diente in erster nur der Klärung der Standte. Allerdings sagten die Unhmen zu, die noch fehlenden glagen und Beschlüsse zur rlagen und Beschlüsse zur ordnung der Stahlindustrie ingerecht in den nächsten Tam Wirtschaftsministerium zur erleitung an die EG-Kommis-in Brüssel einzureichen. Bun-ritschaftsminister Otto Graf bsdorff wies in dem Gespräch of hin, daß eine Verschiebung den 31. März hinaus nicht in e komme. Fest steht, daß es zu Konzentration der deutschen lindustrie in nur zwei Grupnicht kommen wird. Krupp Thyssen dürften sich auf einen mmenschluß einigen

JITAT DES TAGES



Es gibt ein Gesetz, lem niemand entrinnen cann. Ein Land, dessen Preishausse die seiner Vachbarn übersteigt, ist io oder so dazu verlammt, seine Währung abzuwerten. Das ist die Wahrheit. Ich bin geede Ausrede zu sagen." 🤊 🤊 dent Mitterrand in seiner Fern-

klage gegen Klar ka/DW, Karlsruhe ka/DW, Karlsruhe zum RAF-Führungskern geneten Brigitte Mohnhaupt und stian Klar hat die Generalbunnwaltschaft Anklage vor dem 5. Senat des Stuttgarter Oberlanerichtes erhoben. Sie werden Beteiligung an der Ermordung

Generalbundesanwaits Bu des Bankiers Ponto und des Präsidenten Schleyer beschul-Klar wird zusammen mit Frau nhaupt ferner der versuchten ordung von US-General Roe-

#### min verschoben

ms. Bonn indeskanzler Helmut Kohl wird Regierungserklärung nicht vorgesehen in der Woche nach 25. April abgeben, sondern hat Termin auf den 4, Mai verscho-Wie den Abgeordneten der mgestern mitgeteilt wurde, hat iPD um die Verlegung gebeten. Wahl des Kanzlers und die sidigung des Kabinetts findet, vorgesehen, am 29. und 30. März Seite4

LTUR

#### Kollos Kehle

gti, Berlin ie eine Opernaufnahme auf allplatte klingt, entscheidet al-der Dirigent. Er läßt Orchester, r und Solisten nach eigenen stellungen abmischen – mitun-aum großen Ärger der Solisten. t wurde heftiger Protest laut: René Kollo, dem die Technik seiner Tristan-Aufnahme unter os Kielber "an die Kehle" gegen ist. Die WELT sprach mit

#### März: 100 000 **Arbeitslose** weniger

dpa, Hamburg
Die Arbeitslosenzahl in der Bundesrepublik Deutschland für den
Monat März wird um rund 100 000
niedriger liegen als im Februar.
Nach einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur von gestern
sind es ausschließlich witterungsbedingte Gründe, die diesen Rückgang der hohen Arbeitslosenzahl
von rund 2,535 Millionen im Februar erwarten lassen. Die Gesamtzahl ar erwarten lassen. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen im Bundesgebiet und in West-Berlin werde zu Be-ginn des Monats April immer noch zwischen 2,4 und 2,5 Millionen liegen. Im vergangenen Jahr um die-se Zeit waren es rund 1,8 Millionen. Dies wäre die höchste Arbeitslosigkeit der Nachkriegszeit überhaupt. Die Quote liegt nach wie vor bei rund zehn Prozent. Präsident Stingl, der am 6. April den neuen Bericht der Bundesanstalt für Ar-beit vorlegen wird, ist der Ansicht, es könne nicht erwartet werden. daß etwaige konjunkturelle Besserungen bereits jetzt auf den Arbeitsmarkt durchschlagen.

#### 800 Mill. im Plus

Die deutsche Leistungsbilanz bessert sich weiter. Im Februar ergab sich ein Überschuß von 0,8 Milliarden Mark nach einem Minus Milliarden Mark nach einem Minus von 0,1 Milliarden im Januar und 0,6 Milliarden Defizit im Februar letzten Jahres. Im Außenhandel allein gab es einen Überschuß von gut 3,7 Milliarden. Der Außenhandelsüberschuß im Februar wurde weitgehend aufgezehrt durch Defizite bei unentgeldlichen Leistungen (1,8 Milliarden) und Dienstleistungen (0,9 Milliarden). In den ersten beiden Monaten 1983 erzielte die Bundesrepublik Deutschland einen Exdesrepublik Deutschland einen Exportüberschuß von 6,4 Milliarden Mark und einen Leistungsbilanzü-berschuß von knapp 600 Millionen Mark.

#### Kapitalerhöhung

rit, München Eine Kapitalerhöhung um 110 Millionen Mark hat der Aufsichtsratsvorsitzende der Siemens AG, Bernhard Plettner, gestern auf der Hauptversammlung angekündigt. Siemens macht damit zum Teil von dem bestehenden genehmigten Ka-pital von 250 Millionen Mark Gebrauch, das vor zwei Jahren mit einer Ermächtigung bis 1986 geschaffen worden war. Die letzte Kapitalerhöhung liegt drei Jahre zurück. Piettner begründete die neue Erhöhung unter anderem mit dem deutlich verbesserten Börsen-Seite 15

#### Erleichterter Zugang

dpa/VWD, **Tokio** Die japanische Regierung will mit einer Reihe von Gesetzesänderungen und neuen Verwaltungsvorschriften ausländischen Firmen den Zugang zum japanischen Markt weiter erleichtern. Die Maßnahmen, die das Kabinett morgen be-schließen und dann dem Parlament schieben und dam dem Fariament zur Verabschiedung vorlegen wird, sollen nach offiziellen Angaben die Benachteiligung ausländischer Hersteller gegenüber den einheimi-schen Firmen bei Produktnormen und Zulassungsverfahren aufheben und das gesamte System des Markt-zugangs für Nichtjapaner durch-

#### Aktien-Hausse

DW. Frankfurt An den deutschen Aktienbörsen kam es zu hausseartigen Kursge-winnen. WELT-Aktienindex 131,0 (128,7). Der Rentenmarkt tendierte freundlich, Dollar-Mittelkurs 2,4128 (2,4233) Mark. Goldpreis je Feinun-ze 415,50 (410) Dollar.

#### WETTER

#### Unbeständig und kühl

DW. Essen Im nördlichen und westlichen Deutschland wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Temperaturen tagsüber um 8 Grad. In den übrigen Gebieten schauerartiger Regen um 3 Grad. Nachts Temperaturen zwischen 3 und null Grad. Noch frischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

#### Heute in der WELT

ngen: Muberak auf der Schau- Fernsehen: Portrait des Sonderkorediziabetrieb steht vor dem Scher-S.4

dropows Ideen sind in Ungarn

nstadt: Heute öffnet sich wie-.. · S.7 erdes Goldene Tor

port: 28 Frauen laufen über 160

orum: Personalien und die Mei-ung von WELT-Lesern

respondenten Scholl-Latour S. 10 Kultur: Bonner Theaterworkshop

mit Walser, Kroetzund Lange S. 11 Signal zur Entschärfung des Metall-Konflikts

Wirtschaft: Bauministerium will Eigenheimer fördern

Aus aller Welt: Hamburg brems seine Autofahrer

junkturellen Besserung deutlich Reise-WELT: Rund um die Briefmarkenmetropole Vaduz

## Reagan: Defensivwaffen werden atomare Abschreckung ersetzen

US-Präsident kündigt neues Sicherheitskonzept an / Kritik aus Moskau

Der amerikanische Präsident, Ronald Reagan, hat als Perspekti-ye für das 21. Jahrhundert eine Überwindung der nuklearen Ab-schreckungsstrategie durch ein Sicherheitskonzept angekundigt, das auf erst noch zu entwickelnden Defensivwaffen beruhen soll. Reagan gab die Anweisung, entsprechende Programme zu beginnen. Die Vor-schläge des Präsidenten stießen sofort auf Kritik aus den Reihen der Demokraten, aber auch der Re-publikaner. In Moskau reagiert "Tass" mit der Behauptung, die Pläne Reagans verstießen gegen amerikanisch-sowjetische Ver-

träge.
Die grundlegende Überprüfung der amerikanischen Nuklearstrate-gie kündigte Reagan am Mittwo-chabend in einer landesweit übertragenen Fernsehrede an. Ziel seiner Überlegungen, sagte der Präsident, sei es, aus dem Abschrekkungskonzept der offensiven Vergeltung "auszubrechen" und mit Hilfe zuküntig verftigbarer Technik ganz auf "Defensivwaffen" umzuschwenken. Diese Waffen sollen ein für alle Mal die Bedrohung durch strategische Atomraketen und einen von ihnen ausgelösten

"Erstschlag" ausschalten. Reagan richtete einen Appell "an die Wissenschaftler, die uns die Nuklearwaffen gaben", ihre Talen-te "dem Anliegen der Menschheit und dem Weltfrieden zuzuwenden und uns ein Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen die bisherigen Atomwaffen impotent und über-holt gemacht werden können".

Reagan erklärte: "Ich gebe hier-mit die Anweisung, umfassend und intensiv ein langfristiges For-

TH. KIELINGER/DW. Washington schungs- und Entwicklungsprogramm zu beginnen, das unser letztendliches Ziel erreichen sollte: die Bedrohung durch strategische Atomraketen zunichte zu machen. Das könnte den Weg ehnen für Abrüstungsmaßnahmen, die diese Waffen selber zum Verschwinden bringen ... Unsere einzige Absicht ist, nach Wegen zur Verminderung der Gefahr eines Nuklearkrieges zu

> Reagan gab zu, daß es sich hier um eine "formidable Aufgabe" handele, die wahrscheinlich nicht vor Ende des Jahrhunderts bewältigt werden könne. Er wolle seinen

> SEITE 2: Die asiatische Gegenküste SEITE 3: agan gibt Signal zum Wandei im strategischen Denken

Plan aber als eine "Vision für die Zukunft" verstanden wissen, als eine "Hoffnung für das 21. Jahr-

Mit der Wiederbelebung des Gedankens an Anti-Raketen-Systeme (ABM) knüpft der Präsident an die Debatte der 60er Jahre an, als zum defensiver Abschreckung in den USA durchdiskutiert wurde. Der Konsensus jenes Jahrzehnts war, daß die Erweiterung von ABM-Technologien unweigerlich das Wettrüsten anfachen müsse, da nach dem Prinzip von Aktion und Reaktion beide Supermächte versuchen würden, die "Unverwundbarkeit" der anderen Seite mit im-mer stärkeren Anstrengungen so-wohl auf defensivem als auch auf offensivem Gebiet zu durchbre-

chen. Da Moskau und Washington glei-

chermaßen Sorge vor dieser Ent-wicklung hatten, einigte man sich 1972 im ABM-Vertrag darauf, daß beide Seiten nicht mehr als je zwei ABM-Systeme (zum Schutz der Hauptstadt und zum Schutz einer Raketen-Basis) aufstellen dürften. Die Sowjets stellten entsprechend dieser Maßgabe solche Systeme auf, während die Amerikaner sich nur an einer ABM-Stellung in North Dakota versuchten, die aber in den 70er Jahren aufgegeben

Reagan äußerte die Ansicht, daß Reagan äußerte die Ansicht, daß seine Anweisung zu neuer Suche nach der klassischen Defensivwaffe "im Einklang mit unseren ABM-Verpflichtungen" (aus dem Vertrag von 1972) stehe. In der Tat verbietet der Vertrag Forschungsvorhaben auf diesem Gebiet nicht. Auch die Sowjets treiben ein ehr-geiziges Forschungsprogramm für neue Waffen der "High technology" voran.

Beamte des Weißen Hauses machten vor der Presse deutlich, daß der Vergleich mit den 60er Jahren nicht mehr zutreffe. Die Technologie sei dramatisch weitergeschritten. Heute gehe es nicht mehr nur um Möglichkeiten von am Boden stationierten Anti-Ballistik-Raketen. Daher müsse man auch kein neues "ABM-Wettrü-sten" befürchten, Vielmehr könne die Erfindung von durchschlagend erfolgreichen Defensivwaffen gegen feindliche ballistische Raketen geradezu einen Anreiz zu neuen Abrüstungsverhandlungen geben. Die Rede selber enthielt keine spezifischen Vorschläge über Art

und Aufstellung solcher Defensiv-systeme. Vielmehr wollen das Wei-• Fortsetzung Seite 12

#### DER KOMMENTAR

## Griff in die Zukunft

Reagans "Anweisung an die Wissenschaft", immaterielle Defensivwaffen zu entwickeln, ist genauso faszinierend wie Kennedys Ankündigung 1961 im Kongreß, "noch in diesem Jahrzehnt einen Menschen auf dem Mond zu landen und ihn sicher zur Erde zurückzubringen". Die Amerikaner machten es damals. Am 21. Juli 1969 betraten die Astronauten Armstrong und Aldrin vor den Au-gen der Welt den Mond. Die amerikanische Hochtechnologie wird auch die neue Herausforderung beantworten. Sie hat keine Kulturrevolution erlitten, sie ist die Nummer eins auf der Erde, dann kommen die Japaner, und erst viel später kommen die Russen.

Also Hoffnung auf eine Ausschaltung der Angriffswaffen (die wir heute kennen), Licht am Ende des Tunnels - oder ist das Licht, das wir zu sehen wähnen, das Licht des entgegenkommenden Zuges? Neben der Hoffnung stehen Bedenken. Wir gehen von der Gewißheit aus, daß der atlantische Westen, dem wir angehören, ein System der bewaffneten Defensive ist. Wir wissen auch, daß mit den Atomwaffen einst die Offensive in den Vorteil gelangte und daß nun, mit dem Appell des Präsi-denten, die Defensive Überlegenheit gewinnen kann. Allerdings über den Abgrund von zwanzig Jahren hinweg, weil defensive Sicherheit sicher doppelt so weit entfernt liegt Herausforderung an die Sowjetunion läßt sich nicht ausden-

So prosaisch Reagans Utopie zum Zweck der Durchsetzung seines Haushaltes auch sein mag: Wenn die Amerikaner im Ernst das Messen der Waffen auf das Feld der Elektronik transponieren, sitzen die Sowjets am kürzeren Hebel. Um der amerikanischen Überlegenheit der Zukunft zuvorzukommen, können sie versucht sein, ihre während der Entspannung entstandene Überlegenheit in der Gegenwart auszuspielen. Sie könnten versuchen, "die Elefanten über die Alpen" zu führen, obwohl auch sie aus der Geschichte wissen, daß Scipio Africanus d. A. sie durch Pfeilhagel und Geräuschentfaltung in die Flucht trieb, 202 v. Chr. bei Zama. Es führt kein Weg an der Logik vorbei: Die immaterielle Waffe und ihre Entwicklungszeit eröffnen eine Zitterpartie von mindestens 20 Jah-

Der große Frieden, den die Welt trotz 150 Kriegen regionaler Art seit 1945 der Atomwaffe verdankt, beruht auf dem System gegenseitiger Bedrohung. Sie entspricht der realen Zuständlichkeit der Menschennatur. Die Defensivwaffe, absolut gedacht, eröffnet ein neues System. Sein Nachteil ist, daß es nicht existiert, daß man aber darüber redet: ein "als ob" inmitten eines anderen "es ist".

## Blüm: Nicht aus der Gulaschkanone

WELT-Interview des Ministers über die dauerhafte Sicherung der Renten

Die Rentenversicherung muß nach Auffassung von Bundesar-beitsminister Norbert Blüm (CDU) so gestaltet werden, "daß sie nicht jedem konjunkturellen Sturm aus-gesetzt ist". In einem Gespräch mit der WELT sagte Blüm gestern, sein Ziel sei es, die Renten finanziell "langfristig zu konsolidieren und politisch aus dem Gerede zu bringen". Mit dem Minister spräch

WELT: Herr Blüm, ist das The-ma Verschiebung der Rentenanpassing im Jahr 1984 vom Tisch?

Blüm: Ich werde eine Rentenreform zustande bringen, die dieses Thema vom Tisch bringt.

WELT: Wie stellen Sie bis dahin die Liquidität der Renten sicher? Blüm: Wir haben Maßnahmen beschlossen, die die Rentenversicherung aus den Liquiditätsschwierigkeiten herausbringt. Aber es han-delt sich dabei nicht nur um finanziell orientierte Beschlüsse, sondern auch um Beiträge zur notwendigen Strukturanpassung.

WELT: Sie meinen sichere Finanzgrundlagen im Sinne der Mindestreserve von einem Monat?

Blüm: Nach den gesetzlichen Bestimmungen reichen die Mittel aus. Aber ich will die Rentenversicherung so wetterfest machen, daß sie nicht jedem konjunkturellen Sturm ausgesetzt ist. Deshalb brauchen wir eine Rentenformel, die die Rentenversicherung finanziell langfristig sichert und sie politisch aus dem Gerede bringt.

WELT: Als Einstieg wollen Sie die Aktualisierung der Renten

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Die konjunkturelle Lage in der Bundesrepublik Deutschland hat

sich gebessert. Dies stellt das Kie-

ler Institut für Weltwirtschaft fest.

das in den vergangenen Jahren mit seinen als pessimistisch eingestuf-

In der Analyse heißt es allerdings auch: "Wenn nicht überzeugende

wirtschaftspolitische Korrektur-maßnahmen ergriffen werden,

wird der Erholungsprozeß von kur-

zer Dauer sein, die Arbeitslosigkeit

auf einem Niveau verharren, das

viel höher liegt als vor der Rezes-

sion und der Anstieg der Realein-kommen beträchtlich niedriger

bleiben als in den siebziger Jah-

Die Besserung war nach Ansicht

des Instituts in der Grundtendenz

durch den expansiven Kurs der

Geldpolitik seit dem Frühjahr 1982

angelegt. Sie habe sich jedoch frü-

her durchgesetzt, als angesichts

der großen Hypothek ungelöster

weltwirtschaftlicher und hausge-

machter Probleme erwartet wor-

den war. Die Finanzpolitischen

Maßnahmen hätten dazu beigetra-

Jahreswende das Tempo der kon-

gen, daß der Nachfrageanstieg zur

Niedrigere Zinsen und massive

ten Prognosen meist richtig lag.

im Jahr 1984. Sie wollen also einen Gleichklang herstellen zwischen Erhöhungen des Brut-tolohnes und den Rentenanpas-

Blüm: Die Aktualisierung ist ein Baustein, Rentner und L. mempfänger näher zueinander zu bringen, und auch plausibel zu machen, daß Rentner und Beitragszahler in einem Boot sitzen. Bisher folgt die Rente in einem mehrjähri-gen Abstand der Lohnentwicklung. Jetzt soll sie unmittelbar der Lohnentwicklung des Vorjahres

WELT: Die Rentner können also 1984 mit einer Annassung von etwa 3,5 Prozent rechnen? Blüm: Ja. Allerdings müssen sie

sich mit zwei Prozent an der Kran. kenversicherung beteiligen, so daß die Rentenanpassung am 1. Juli 1984 rund 1,5 Prozent beträgt. Aber die Rentner gehen ja in das Jahr 1984 mit einer Rentenanpassung, die, wenn man den Krankenversi cherungsbeitrag abrechnet, 4,8 Prozent beträgt. Wenn man jetzt zusammenzählt: 4,6 Prozent im ersten Halbjahr und 1,5 Prozent im zweiten Halbjahr, dann ergibt das im Jahresdurchschnitt rund 3 Pro-zent. Dies wird wahrscheinlich auch der Nettolohnentwicklung entsprechen.

Damit bleibt das Netto-Renten niveau 1984 erhalten. Dem Arbeitnehmer bleibt, wenn man seine Steuern und Sozialabgaben berücksichtigt, wahrscheinlich auch nur eine Steigerung von nicht viel mehr als 3 Prozent. Ich meine, es müßte überhaupt die Orientierung sein, daß die älteren Mitbürger an-gekoppelt werden an die modifizierte Bruttoanpassung.

Aufschwung drohen noch Gefahren

Kieler Institut für Weltwirtschaft: Rahmenbedingungen müssen korrigiert werden

möglicherweise auch Mietrecht-

sänderungen, hätten die Nachfrage vor allem nach Eigenheimen und Wohnungen stimuliert. Die Investi-

tionszulage habe zu einem Auf-tragsschub geführt. Der private Verbrauch und der Export hätten

sich stabilisiert.

Da das reale Sozialprodukt im

Verlauf des vergangenen Jahres deutlich gesunken sei, wird es

nach der Instituts-Prognose im Jahresdurchschnitt 1983 trotz der

Konjunkturerholung nur geringfü-gig über dem Stand von 1982 lie-

gen. 1984 dürfte die Zuwachsrate

rund 2,5 Prozent betragen Gleich-wohl werde die Arbeitslosigkeit

vorerst weiter steigen, da geburten-

starke Jahrgänge auf den Arbeits-

markt drängen. Die Arbeitslosen-quote werde ihren zyklischen Höchststand wohl erst Anfang 1984

erreichen. Im Jahresdurchschnitt

1983 und 1984 würden jeweils rund

2.4 Millionen Personen arbeitslos

sein - "freilich bei abnehmender

Tendenz im Verlauf des Jahres

Die wirtschaftliche Erholung in

diesem Jahr sei vor allem das Er-

gebnis nachfrageanregender Maß-

nahmen. "Wenig ist bisher gesche-hen, um die wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen, die sich in den

letzten Jahren rapide verschlech-

Anreize.

finanzpolitische

WELT: De facto heißt das eine nettolohnbezogene Rente? Blüm: Nein. Die Nettolohnformel meint Nettolohn-Durchschnitt und der benachteiligt die Kleinrentner. Eine solche Rentenreform ist mit mir nicht zu machen.

WELT: Obwohl eine Annassung von 1,5 Prozent unterm Strich natürlich die Kleinrentner stärker benachteiligt als diejenigen, die eine üppige Rente beziehen? Blüm: Deswegen ist das ja auch noch nicht unser letztes Wort. Aber ich kann eine Rentenformel, die mehr Plausibilität und Gerechtigkeit schaffen will, nicht aus dem Armel schütteln. Wir müssen eine Lösung finden, die für Jahrzehnte

WELT: Was heißt das konkret? Blüm: Die Rente soll weiterhin beitrags- und leistungsbezogen bleiben. Wir wollen nicht die Gulasch-kanone, aus der jeder den gleichen Schlag bekommt. Die Rente ist ein Alterslohn und kein Almosen. Zweitens sollten die verfügbaren Einkommen der Beitragszahler Maßstab für die Anhebung sein, allerdings nicht in einem nivellierenden Sinne. Und der dritte Punkt ist: Der Bundeszuschuß muß auf eine verläßliche Grundlage gestellt werden. Er muß sich orientieren an den Leistungen, die von der Rentenversicherung im all-gemeinen Auftrag erbracht wird. Deshalb wäre es vernünftig, den Bundeszuschuß immer an den Rentenausgaben festzumachen und nicht an den Einnahmen, wie es heute praktisch der Fall ist, wo wir mit einer Mindestreserve von einem Monat arbeiten. Bei einer solchen Lösung schrammt das Boot Rentenversicherung bei jeder Wellenbewegung.

tert haben, zu korrigieren", schreibt das Institut. Lohnnivellie-

rung, leistungshemmende Sozial-leistungen, höhere Steuern und Abgaben sowie Blockierung von

Märkten, zum Beispiel des Woh-

nungsmarktes, durch übertriebene Schutzvorschriften seien Elemente

lung beigetragen haben. Zwar sei die Erholung trotzdem in Gang ge-kommen. "Tatsächlich aber ver-deckt die zyklische Aufwärtsbewe-gung, daß diese Faktoren die mit-

telfristigen Wachstumsaussichten

nachhaltig beeinträchtigen." Wei-

ter heißt es in der Untersuchung:

"In der Illusion darüber, daß

wachstumshemmende Faktoren

liegt auch in diesem Frühjahr eine

Gefahr für eine dauerhafte Besse-

rung der wirtschaftlichen Lage."

Daher sei eine grundlegende wirt-schaftspolitische Kurskorrektur

Professor Norbert Walter, unter

dessen Regie der Bericht entstan-

den ist, sieht in den Koalitionsbe-

schlüssen zur Berücksichtigung

der Sonderzahlungen bei den So-

zialabgaben und in der Verschie-

bung der Rückzahlung der Investi-

tionshilfeabgabe, die für ihn auf eine Quasi-Nichtrückzahlung hin-ausläuft, keine ermutigenden Zei-

notwendig.

wesen, die zu dieser Entwick-

#### Washington: **Etatentwurf** abgelehnt

Sbt./rtr, Washington Kurz vor seiner Fernsehansprache an die amerikanische Bevölkerung, in der er um Unterstützung für die Aufstockung des Verteidi-gungsetzts warb, hat Präsident Reagan am Mittwochabend eine Abstimmungsniederlage im Repräsentantenhaus erlitten. Sein Haushaltsplan für 1984 wurde abman sich für die Biligung des Entwurfs der Demokraten für geringe-re Rüstungsausgaben, höbere So-zialausgaben und auch höhere Steuern. Das Repräsentantenhaus stimmte mit 229 gegen 196 Stimmen für den von den Demokraten

eingebrachten Haushaltsentwurf. Der Haushalt wird nun dem Senat zur Abstimmung vorgelegt. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten, im Senat aber die Republikaner eine Mehrheit. Während einer zehnstündigen hitzigen Debatte im Parlament kritisierten die Republikaner den Etatentwurf der Demokraten. Über den Haushaltsplan der Republikaner wurde nicht abgestimmt, In dem 862.5 Milliarden Dollar umfassenden Haushaltsentwurf sind die Rüstunsgsausgaben neun Milliarden Dollar niedriger als in Reagans Entwurf. Die von Reagan vorggeschlagene Erhöhung der Verteidigungsausga-ben um 30 Milliarden Dollar 1984 würde die Rüstungsausgaben auf einen Rekord von 245 Milliarden

Dollar bringen.
Der Haushaltsvorschlag Reagans beläuft sich auf insgesamt 848,5 Milliarden Dollar und plant ein Defizit von 189 Milliarden Dollar ein. Im demokratischen Haushaltsplan ist das Defizit auf 14 Milliarden Dollar niedriger veranschlagt wor-

#### **US-Bischöfe** sollen Europas Sorgen bedenken

BERNT CONRAD, Bonn Bundestagsvizepräsident Georg Leber (SPD) und Staatsminister Alois Mertes (CDU) haben die katholischen Bischöfe der USA auf-gefordert, in der endgültigen Fas-sung ihres geplanten Hirtenbriefes über "Krieg und Frieden" den "europäischen Besorgnissen im Geiste brilderlicher Rücksicht Rechnung zu tragen". Der heftig umstrittene zweite Entwurf des Hirtenbriefes stellt nach Angaben der beiden katholischen deutschen Politiker "ei-Herausforderung an unser christliches Gewissen" dar, weil seine Schlußfolgerungen "im Er-gebnis Krieg und Unterwerfung in Europa wahrscheinlicher

Leber und Mertes haben ihre Einwände in einem Brief an den Vorsitzenden der Nationalen Bischofskonferenz der USA, Erzbischof John Robert Roach, darge-legt, dessen Text gestern der WELT bekannt wurde. Darin wenden sich der frühere SPD-Verteidigungsminister und der außenpoli-tische CDU-Experte vor allem gegen die Forderung nach einem Verzicht auf die Option eines defensi-ven Ersteinsatzes amerikanischer Kernwaffen. Tatsächlich mache die moralische Verdammung der bewußten Androhung nuklearer Abwehr zwangsläufig den konven-tionellen Krieg mit seinen furchtbaren Wirkungen wahrscheinli-

Inzwischen hat sich ein Redaktionsausschuß der US-Bischöfe auf eine endgültige Fassung des Hirtenbriefes geeinigt, deren Inhalt noch nicht veröffentlicht worden

ist. Sette 2: Georg Leber und Alois Mertes schreiben den US-Bischöfen

#### Genscher für Partnerschaft Europas mit Südostasien

Außenminister von EG und Asean beraten

dpa, Bangkok Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat gestern in Bangkok vor einer Ministerkonferenz der EG und der südostasiatischen Staatengruppe Asean die rund 500 Millionen Menschen beider Gemeinschaften als Mitgaranfür Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Welt bezeichnet.

Genscher erklärte als Präsident des EG-Rates auf der Beratung der 15 Außenminister: "Unsere vielfältigen politischen Kontakte haben zu einer engen außenpolitischen Koordinierung geführt. Unsere erfolgreichen Bemühungen um eine konzertierte Politik in den internationalen Gremien, vor allem in den Vereinten Nationen, sind beispielhaft." Der Außenminsister legte für die EG ein Bekenntnis zum offenen Welthandel, gegen den Protektionismus und für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern ab. Genscher, der gestern am Rande der Konferenz ein erstes Kulturabkommen der Bundesrepublik mit Thailand unterzeichnete, unterstützte die Forderungen der Asean-Staaten nach verstärkten europäischen Direktinvestitionen auf den

Für die Asean-Staaten appellierte der thailändische Ministerpräsident Prem Tinsulanond an die Europäer, zum beiderseitigen Vorteil die von einem "dynamischen Wachstum bestimmte stabile südostasiatische Region" für eine Ausweitung von Handel und Investitionen zu nutzen. Prem, der die Konferenz eröffnete, warnte vor der "selbstzerstörerischen Kraft" des Protektionismus und sagte, die schwierige Weltwirtschaftslage erfordere eine engere Zusammenar-beit beider Gemeinschaften.

In der Außenpolitik wird die Konferenz von der Kambodscha-Krise beherrscht. Die Asean-Länder wollen die Europäer dazu verpflichten, Vietnam jede Wirtschaftshilfe zu verweigern, solange Hanoi nicht seine Truppen aus dem gewaltsam besetzten Kambodscha abzieht.

Nach Informationen aus europäischen Kreisen dürfte die Asean mit diesem Verlangen kaum durchkommen. Besonders Frankreich. aber auch die Niederlande, Belgien und Griechenland bezweifeln den Nutzen wirtschaftlicher Boykott-Maßnahmen gegenüber Hanoi als politisches Druckmittel.

# DIE WELT

## Gouverneur Holger Pyrrhus

Von Joachim Neander

essens Landtag wird also doch nicht vor dem 25. September neu gewählt. Insoweit mögen sich Holger Börner und die SPD nach dem Scheitern des Auflösungsantrags der CDU in Wiesbaden als die Gewinner der großen Debatte feiern lassen.

Näher besehen, nimmt der Hüne aus der Staatskanzlei freilich doch die Gestalt des Königs Pyrrhus nach der Schlacht bei Heraklea 280 v. Chr. an. Nicht nur, daß ihm jetzt sogar die "Frankfurter Rundschau" auf der Titelseite vorhält, er sei "endgültig gescheitert". Es gibt noch einen anderen Aspekt, abseits des Wahlkampfs, abseits intern hessischer Überlegungen.

Falls es Holger Börner tatsächlich gelingen sollte, mit einer schon im Dezember 1982 zurückgetretenen, personell nicht mehr vollzähligen Regierung, ohne Landtags-mehrheit und ohne regulären Haushalt, ein Bundesland wie Hessen für ein weiteres halbes Jahr zu regieren und dann, wie erhofft, im geeigneten Moment aus bundespo-litischen Gründen vom Wähler doch wieder bestätigt zu werden - es würde aussehen wie die große Beerdigung des Föderalismus.

Wie soll man dem durch die Staatsverschuldung tief verunsicherten Bürger denn noch klarmachen, daß es elf Länder mit elf Verfassungen und Parlamenten braucht, wenn da einer ein ganzes Jahr lang wie ein Gouverneur mit einem Notparagraphen der Verfassung und dem Schlüssel zur Kasse als einziger Legitimation scheinbar glatt über die Runden kommt?

Es ehrt Börner, daß er selbst eigentlich für den früheren Wahltermin war. Aber er ließ sich von der Parole "Nur die Nerven behalten" überstimmen. Es könnte ein Vorbote für das sein, was der SPD im Herbst bevorsteht, wenn Börners Rechnung am 25. September doch nicht

## Mubarak auf der Schaukel

Von Peter M. Ranke

Liefern können sie wenig, Devisen und Weizen sind Liefern können sie wenig, Devisen und Weizen sie wenig, Devise wen willkommen. Es mag sein, daß die schnelle Wiederaufrüstung Syriens mit modernen Luftabwehrraketen und Panzern auch die ägyptische Generalität interessiert und vor allem den ehemaligen Luftwaffenchef Mubarak. Schließlich ist Ägypten durch enge Beziehungen zu Jordanien und Irak praktisch ein Kriegsbündnis für den

Aber die angekündigte Rückkehr des Sowjetbotschafters nach Kairo paßt wohl doch eher in die politische, nicht in die militärische Konzeption des Präsidenten Mubarak. Er hat sich ja gerade in Neu-Delhi als einer der großen "Neutralen" feiern lassen und den Abstand Agyptens zu Ost und West betont. Kairos Mittellage zwischen Afrika und Asien, zwischen Europa und Orient legt diese politische Ausrichtung nahe.

Kairo sucht nach der eindeutig proamerikanischen Orientierung unter Sadat den Ausgleich. Dazu gehört Fingerspitzengefühl, um den Verdacht eines Kurswechsels nicht aufkommen zu lassen. Die Abkehr von Camp David durch den Stopp der Normalisierung und den kalten Frieden" für Israel hat man im Westen hingenommen. Aber werden die Amerikaner weiter schweigen, wenn Mubarak ihnen den einst zugesagten Stützpunkt am Roten Meer und gemeinsame Manöver verweigert wie die Saudis und die Golfstaaten? Pendel können auch zu weit ausschlagen.

Die ständige Gefährdung Sudans durch Libyen, zumal nach einem Freundschaftsvertrag Khadhafis mit Moskau, die Umrüstung auf westliche Waffensysteme und die wirtschaftliche Abhängigkeit begrenzen Kairos Bewegungsfreiheit in Richtung Osten. Mubarak weiß das aus Erfahrung mit den Sowjets in Ägypten unter Nasser und Sadat; Schaukelpolitik liegt ihm eigentlich auch nicht. Aber ein bißchen damit zu spielen scheint für jeden Staatschef in Nahost eine fortwährende Versuchung zu sein.

## Demnächst Costa Rica

Von Manfred Neuber

Tüdische Organisationen in den USA rühren die Wer-J betrommel für Reisen nach Costa Rica, weil die mittelamerikanische Republik den mutigen Entschluß gefaßt habe, ihre Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen. Für Juden ist San José freilich kein "Ersatz" für einen Besuch Jerusalems. Doch verdient Costa Rica, keineswegs eine "reiche Küste", aber ein landschaftlich schönes, freundliches Land, Zuspruch von außen - auch abgesehen von seiner Haltung gegenüber Israel -, um seine freiheitliche Ordnung behaupten zu können.

Einst als "die Schweiz Mittelamerikas" gerühmt, gerät Costa Rica immer tiefer in den revolutionären Strudel dieser Region. Ausländische Agenten verübten die ersten Terroranschläge in dem friedlichen Staat; Kuba und Nicaragua führen eine verdeckte Propaganda-Kampagne gegen Costa Rica in den Nachbarstaaten. Präsident Luis Alberto Monge befürchtet, seine Regierung solle auf Geheiß Moskaus eingeschüchtert und sein Land den Comandantes in Managua gefügig gemacht

Aus alledem ergibt sich ein Lehrstück für Mittelamerika-Engagierte: wie ein demokratisches System mit einem sozialistischen Präsidenten (Mitglied der Sozialisti-- Internationale!) von links "destabilisiert" wird.

Als zw ite Erkenntnis aus Costa Rica drängt sich auf: Pazifismule Erkennuns aus Costa Rica drängt sich auf: der Republichützt vor Anfeindungen nicht. Die Armee militarisierte Nache 1948 abgeschafft. Das nutzt der Grenzgebiet aus. Der Nicaragua zu Drohgebärden im dort regimekritischelber hinaus wollen die Sandinisten Landsleuten im Exil nachstellen. So sieht sich Cost. Besuches im karibisch Rica, erste Station des Papst-Besignistigen Miliz zum Raum, nunmehr genötigt eine

Freiwilligen-Miliz "zun Raum, nunmehr genötigt, eine stellen. Der für Sicher Schutze der Demokratie" aufzukürzlich Israel, das Beit zuständige Minister besuchte schickt. Wer die Fretzter für die Polizei-Ausbildung sein - so ungern dieeit wahren will, muß wehrhaft auch Mittel für militäes vernünftige Dritte-Welt-Land sche Zwecke aufwendet.



ZEICHNUNG: 3IM BORGMAN / CINCINNATI ENQUIRER

## Die asiatische Gegenküste

Von Gerhard Schröder

Unser Frieden und unsere Si-cherheit hängen nicht allein yon unserem guten Willen ab. Das Gleichgewicht zwischen den Großmächten, den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion, ist letztlich entscheidend. Gleich-gewicht in Europa genügt nicht; Gleichgewicht muß global sein. Reagan hat das ausgesprochen. Die Sowjetunion weiß das. Im Gegensatz zu der größten freiheitlichen demokratischen Macht des Westens ist die Sowjetunion eine revo-lutionäre Macht, die von einem Sendungsglauben erfüllt ist: Der Kommunismus muß siegen.

Meine Überzeugung ist:

Die USA haben - letztlich - den Ersten Weltkrieg gewonnen. Die USA haben – letztlich – den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Die USA sind fest entschlossen, einen drit-ten Weltkrieg zu verhindern.

Entscheidend ist, daß die So-wjetunion einsieht: Die Amerikaner sind entschlossen, einen drit-ten Weltkrieg zu verhindern. Diese Aussage ist realistisch. Sie deckt sich mit den Möglichkeiten der

Der freie Westen sehnt sich nach nichts mehr als nach Frieden. Wir können Frieden nur haben, wenn wir die dafür notwendige Politik betreiben. Weder sowjetische Drohungen noch gar Schmeicheleien dürfen uns davon abbringen.

Die derzeitige Diskussion im westlichen Lager ist wenig dazu angetan, die Sowjetunion zu beeindrucken. Ihr geht es darum, ihren Stand und Bestand vor allem an Raketen zu behalten.

Die Vereinigten Staaten hinge-gen zeigen wenig Neigung, von der sogenannten Null-Lösung abzu-rücken (Null-Option heißt: Der Westen verzichtet auf die Stationie-rung von 108 Pershing-Raketen und 462 Marschflugkörpern, wenn die Sowjets ihre SS 20 abbauen). Präsident Reagan verbindet Härte in der Sache und diplomatische Flexibilität. Amerika will sich selbst und die NATO nicht unter Zeitdruck setzen. Nähme man jetzt den Vorschlag einer Null-Lösung zurück, sind genügende Konzes-sionen der Sowjetunion schwerlich zu erwarten. Die Sowjets sind ge-gen jede Kräfteveränderung in Europa; die französischen und britischen Nuklearwaffen wollen sie dem westlichen Potential voll zuzählen, aber keine amerikanischen Mittelstreckenraketen in Europa

Wir hier in Europa vergessen oft, daß die Vereinigten Staaten in ih-rer Insellage zwei strategische Gegenküsten sehen: Europa und Asien. Was Asien angeht, haben die

Unterhaltung von Präsident Rea-gan und dem japanischen Minister-präsidenten Nakasone und die Rei-se von Außenminister Shultz nach Japan und Peking die US-Position gestärkt und diesen Ländern Ermutigung und Unterstützung

Nach der Rückkehr von seiner Ostasienreise sagte Außenminister Shultz in seiner San-Francisco-Rede "Pacific Tides are Rising" unter

"Wir haben dort in den letzten vierzig Jahren drei Kriege geführt. Wir wollen keinen weiteren führen. Das ist der Grund für unsere Präsenz in Ostasien. Chinas wachsende Rolle als konstruktive Macht seit dem 2. Weltkrieg gehört zu den wichtigen Faktoren.

Die Sowjetunion hat heute ihre größte Flotte im Pazifischen Ozean. unterstützt von Fernbombern; ihre Landstreitkräfte sind von zwanzig auf fünfzig Divisionen angewachsen; hundert und mehr Mitlstreckenraketen SS 20 bedrohen

Wir sind die einzige Nation in dieser Region mit weitweiter Sicht und der Möglichkeit, eine weltwei-te Politik zu verfolgen. Wir werden auch in den Genfer Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen diese Lage und unsere Verpflichtung nicht vergessen."

Dieser Sachverhalt muß auch der Bevölkerung in der westlichen Welt verständlich gemacht wer-

#### GAST-KOMMENTAR



Dr. Gerhard Schröder war von 1961 bis 1966 Außenminister unter Adenaver und Erhard und bis 1969 Verteidigungsminister unter Kiesinger FOTO: JUPP DARCHINGER den. Dafür sind große Anstrengun-gen erforderlich.

Es ist verständlich, wenn auch einseitig, daß wir Deutschen zunächst von unserer eigenen Lage her motiviert sind. Natürlich liegt uns eine eurozentrische Betrach-tung näher. Wir beschränken uns meistens darauf, unsere eigenen Anstrengungen im Rahmen der NATO für sehr beträchtlich zu halten. Ein sozial anspruchsvoller und verwöhnter Staat, der jahrelang über seine Verhältnisse gelebt hat, wird sich nur schwer an mehr Lei-stung gewöhnen. Frieden und Freiheit aber sind ohne mehr Anstren-gung nicht zu haben.

Nun, wir sehen mit offenen Augen, wie die Sowjets in Afrika, im Nahen Osten, in Afghanistan, in Südostasien ihre Aktivitäten ent-falten. Es ist sicher, daß sie sehr viel Geld und Energie in ihre politischen und militärpolitischen Ziele stecken. Ob es um ihre konventionellen Anstrengungen, ihre Flotte, ihre Luftwaffe, ihre Raketen, ihre militärischen Weltraumversuche und -erfolge geht: ein sicher impo-nierendes Bild stärkster Kraftent-faltung. Sicher nicht ohne Rück-schläge. Sicher auch mit großen Opfern einer Bevölkerung, die gewiß auch anspruchsvoller sein möchte. Letztlich aber steht fest: Die Ressourcen der Sowjetunion an Menschen und Material sind

Ich will hier nicht eine Liste von den Beständen der beiden Weltmächte zusammenstellen. Die Sowjets verstärken ihre materiellen Kräfte durch alle nur erdenklichen propagandistischen Mittel. Sie beuten jeden Ansatz der im Westen immer wieder entstehenden, oft utopischen "Friedensbewegun-gen" aus. Sie tun das mit der Uner-bittlichkeit und Entschlossenheit jener, die von dem Sieg der kommunistisch-marxistischen Weltrevolution überzeugt sind. Sind sie wirklich alle überzeugt? Von der Elbe bis Władiwostok ist ein weltes

Ich habe aus der Rede von Au-Benminister Shultz zitiert. Sie macht die Einsicht der USA in ihre Verpflichtung in Asien deutlich.

Wohlgemerkt, wenn ich von diesem "containment" (Eindäm-mung) der Sowjets spreche, artikuliere ich deren eigene größte Sorge.

Für uns im Westen sind klare Sicht, Anstrengung und Festigkeit erforderlich. Wir wollen Frieden und Sicherheit ohne Unterwerfung. Darum geht es in Wirklichkeit. Ich bin überzeugt, daß bei diesem Ringen letztlich die größ-ten Potentiale auf der Seite des

#### IM GESPRÄCH Ignaz Kiechle

## Der Minister bleibt Bauer

Von Hans-Jürgen Mahnke

Ich freue mich." Mit einer für IBonner Politiker ungewöhnlichen Offenheit gibt Ignaz Kiechle (CSU), der designierte Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zu, daß für ihn jetzt der Traum in Erfüllung geht, den insgehem die meisten Abgeordneten hegen Augeben abgeben der ordneten hegen. Auch sonst redet Ignaz Kiechle ohne Umschweife, kommt direkt zum Punkt. Bei ihm heißt es eben nicht, er habe der Berufung Folge leisten müssen, sondern er sagt schlicht, er habe sich dieses Amt gewünscht.

Angepeilt hat er es allerdings erst seit zwei Jahren, als für ihn feststand, daß die Zeit der sozial-liberalen Koalition zu Ende ging. Immerhin war der Allesuer Milch-

merhin war der "Allgäuer Milch-bauer" – eine Bezeichnung, die er selber kürzlich noch in eine Presse-mitteilung seiner Partei hinein-drückte – bereits seit 1976 agrarpo-litischer Spracher der Union Zura litischer Sprecher der Union. Zum stellvertretenden Fraktionsvorsit-zenden wurde er beim Regierungs-

wechsel im Oktober gewählt. Verankert ist Kiechle im Allgäu und in der Landwirtschaft. Er wurund in der Landwirtschaft. Er würde am 23. Februar 1930 in Reinharts, Gemeinde Sankt Mang, geboren. Nach der Schule und der landwirtschaftlichen Gehilfenprüfung ging er 1949 als erster deutscher Praktikant in die Vereinigten Staaten. Anschließend legte er die Meisterpriffung ab

Staaten. Anschließend legte er die Meisterprüfung ab.
Seinen Hof übernahm er 1958 nach dem Tode seines Vaters. Er bewirtschaftete ihn auch noch in der ersten Zeit seines Einzugs in den Bundestag 1969. Inzwischen haben diese Aufgabe seine beiden Nachbarn übernommen, mit denen er eine Erlösbeteiligung vereinbart hat. Denn verpachten will Kiechle hat. Denn verpachten will Kiechle nicht, er will Landwirt bleiben. Und so ist er auch heute noch Vorstandsmitglied des Milchwirt-schaftlichen Vereins Allgäu/ Schwaben und Vorsitzender der Landessereinigung des Baseri Landesvereinigung der Bayeri-schen Milchwirtschaft, München.



Wollte es werden und freut sich nun ehrlich: Kiechie FOTO: FRANK MACHEROPA

Vor zehn Jahren hat er aber auch, zusammen mit einem Redakteur und einem Bauern, das "Allgäuer Bauernblatt" gerettet. Seine Funktion als geschäftsführender Gesellschafter des Agrar-Verlages Allgäu, in dem auch die Heimatzeitung "Das schöne Allgäu" er scheint, müsse er jetzt wohl aufgeben, meint Kiechle.

Seine agrarpolitischen Ansichten orientieren sich am bäuerlichen Familienbetrieb, nicht an den großen Agrarfabriken. Die Ökolo-gie ist für ihn kein Fremdwort. Er will das Gute an ihr den Landwirten näherbringen. Nicht die Produktionssteigerung um jeden Preis, sondern auch die Rücksicht auf den Boden und die Natur sei notwendig. Dieser Verzicht auf die höchste Intensität koste seinen Preis. Verbraucher und Erzeuger bilden für ihn eine Interessenge-meinschaft. Mit solchen Außerun-gen hat Kiechle in jüngster Zeit manche überrascht, die ihn einfach nur als den Milchbauern aus dem Allefür abstempeln wollten Allgäu abstempeln wollten

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### BERLINER MORGENPOST

Die Frage meh dem Ertrag der Bouner Koalitionsverbandlungen beschäftigt die Hehrzahl der Kommentatoren:

Vor allem in der Union wird die Frage gestellt, ob man der FDP nicht doch zu sehr nachgegeben habe. Dies gilt vor allem für den Kompromiß um die Investitionszulage, die die Spitzenverdiener nun lage, die die Spitzenverdiener nun für drei Jahre entrichten und ab 1990 zurückerhalten sollen. Mit Rücksicht darauf, daß gerade die Minderbemittelten hohe Opfer bringen müssen, hatte die Union geplant, die Wohlhabenden-Kollekte nicht wieder zurückzugeben. Diesen Appell an die Opferbereit-schaft hatten auch viele der Betroffenen richtig verstanden. Daß nun, mit Rücksicht auf die FDP, ein Rückzieher gemacht wurde, der niemanden so recht befriedigen kann, wirft einen Schatten auf die Verbandlungen.

Süddeutsche Leitung

Solange Politik in der vordergründigen Betrachtung als ein Kampf zwischen Parteien und Heroen angesehen wird, fragt man natürlich gern, wer sich bei solchen Verein-barungen erfolgreich gezeigt hat und wie er Federn lassen müßte. Im Grunde entspricht das Resultat den Proportionen des Wahlergebnisses: Die CSU hat - zumindest im definitiven – wenig durchsetzen können, was die CDU nicht ohne-hin gewollt hätte. Die FDP hätte unterdessen, bar jeden alternativen Druckmittels, auch dann nicht mehr erzwingen können, wenn sie es darauf angelegt haben würde. Helmut Kohl hat sich also ge-schickt als Kanzler eines Kabinetts installiert, das personell von keiner der Parteien eindrucksvoller be-schickt werden wird als bereits die Übergangsregierung". Einer der vielen Prüfungsaufträge liegt jetzt beim Wähler. (München)

NEUF OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Was von den Bonner Koalitionären nach der Wahl vom 6. März in Rekordzeit zusammengeschmiedet wurde, ist nach übereinstimmender Auffassung der drei Part-

ner CDU, CSU und FDP länger als nur für die Dauer einer Legislatur-periode konzipiert. Selbst Franz Josef Strauß setzt auf eine Regierungsfrist bis möglichst in die neunziger Jahre hinein und findet plötzlich keine Zweifel mehr an der Verläßlichkeit des liberalen Partners. Der sichtbare Wille der Union zum Kompromiß entspricht-nicht zuletzt der Erkenntnis Kohls, zum Regieren nicht nur in Bonn auf die Liberalen angewiesen zu sein. Er braucht sie ebenso in Ber-lin, und er hofft, mit Hilfe der FDP selbst in Hessen und Nordrhein-Westfalen die Wende herbeiführen zu können. Vor allem aber muß die Union davon ausgehen, daß auch in vier Jahren die Wähler keine absolut regierenden Parteien in Bonn wünschen, ganz davon abgesehen, daß eine dünne absolute Mehrheit im Vergleich zu einer satten Koalitionsmehrheit für einen Regierungschef nicht sonderlich

#### THE TIMES

Die Zeitung um London schreibt füer die Dürre-Katastrophe in Athiopien: In den kommenden sechs Monsten werden eine halbe Million Athiopier versuchen, dem Hunger-tod zu entgehen, und weitere an-derthalb Millionen werden von der Dürre vielleicht ebenfalls hart getroffen sein... Es wäre knauserig, ja sogar grausam, jetzt Hilfe wegen der Art des derzeitigen stramm marxistischen Regimes vorzuenthalten, für das die meisten Athiopier keinesfalls Verantwortung tragen... Wenn ein Massenhunger-tod droht, ist es nicht der Augen-blick, ideologische oder andere Be-dingungen an die Gewährung von Hilfe zu knüpfen... Die britische Regierung (als eine der Hilfelei-stenden) sollte energisch das Los der vielen Häftlinge verurteilen, die ohne Gerichtsverfahren, einige seit fast zehn Jahren, von der (äthiopischen) Militärverwaltung eingekerkert sind. Und die Militärverwaltung sollte daran erinnert werden, daß die Sowjetunion, von der sie militärisch ablängig ist, der schwächste Verbündete ist neut schwächste Verbündete ist, wenn es um Nahrung geht.

# Georg Leber und Alois Mertes schreiben den US-Bischöfen "Friedens"-Hirtenbrief "mit der christlichen Ethik nicht vereinbar" / Von Bernt Conrad

Ein Sozialdemokrat und ein Echristlicher Demokrat, Georg Leber und Alois Mertes – beide überzeugte Katholiken -, haben den Bischöfen der Vereinigten Staaten die Leviten gelesen. Ihr gestern bekanntgewordener Brief an den Vorsitzenden der US-Bischofskonferenz, Erzbischof John Robert Roach, enthüllt nicht nur die Schwächen des bisherigen Entwurfs für einen amerikanischen Hirtenbrief über "Krieg und Frieden", sondern bietet auch eine in dieser Prazision seltene Darstellung des besonders für Europa auf absehbare Zeit unentbehrlichen Nutzens der atomaren Abschreckung - solange es wirksamen Schutz vor sowjetischen

Atomwaffen anders nicht gibt. Der Entwurf der Bischöfe trug, wie Leber und Mertes in ihrem Brief feststellen, "weder allen relevanten moralischen Kriterien noch allen relevanten politischstrategischen Tatsachen gebüh-rend Rechnung; er stellt vielmehr die Ethik und die Fakten selektiv dar". Unverblümt ge-sagt: Die Bischöfe dachten mehr an die amerikanische "Freeze"-Bewegung als an die auf Europa gerichteten SS-20-Raketen. Sie ignorierten die derzeit nur durch Abschreckung zu bannende Gefahr eines sowjetischen Angriffs, sei er nun atomarer oder konventioneller Natur. "Nach unserem besten Wissen

und Gewissen ist die voraussehbare Konsequenz des Verzichts auf die Option des defensiven Ersteinsatzes amerikanischer Kernwaffen mit der christlichen Ethik nicht vereinbar, weil sie den Frieden in Freiheit gefährdet, hingegen einen Frieden der Selbstunterwerfung begünstigt. in dem dann wohl auch die Verkündigung der christlichen Bot-schaft behindert oder unter-drückt wird. Wir halten es nicht für verantwortbar, wesentliche Bestandteile der Nuklearstrategie zu verurteilen, wenn dadurch zweifelsfrei konventioneller

Krieg und politische Unterwerfung wahrscheinlicher werden", betonen der frühere SPD-Verteidigungsminister und der CDU-Staatsminister.

Nach ihrer Ansicht darf das durch konventionelle Waffen bedrohte Leben nicht weniger geschützt sein als das durch atomare Waffen bedrohte. "Das heißt, wir sind für einen umfassenden Verzicht auf Ersteinsatz aller Waffen, nicht für einen selektiven Nicht-Ersteinsatz mit bestimmten Waffen."

Leber und Mertes stellen klar: "Die Strategie der Kriegsverhütung durch Abschreckung konfrontiert die Sowjetunion für den Fall eines Angriffs mit einem unwägbaren Risiko für ihre eigene Existenz. Es ist die Unkalkulierbarkeit des Risikos, die jede kriegerische Auseinandersetzung nicht nur die nukleare, auch die konventionelle – zwischen Ost und West tatsächlich verhindert

Der Entwurf des amerikani-

schen Hirtenbriefes übersieht wie die beiden Bonner Politiker nachweisen – die politische Ideologie der Sowjetunion und damit auch "das von uns als viel realer angesehene Risiko der politi-schen Selbstunterwerfung West-europas unter den expansiven Willen der Sowjetunion, die sich offen zu ihren totalitären und hegemonialen Zielen bekennt". Mertes und Leber fassen ihre

Argumente in der pointierten Formel zusammen: "Die gelten-de NATO-Strategie sichert mit der - losgelöst von Ziel und Wirkung unsittlichen – Androhung des Einsatzes nuklearer Waffen den Frieden in Freiheit. Eine losgelöst von Ziel und Wirkung sittliche - Strategie des Verzichts auf die Drohung mit Nuklearwaf-fen gefährdet den Frieden und unsere Freiheit."

Man kann nur hoffen, daß die Argumente der beiden in über-parteilicher Vernunft zusammenwirkenden Politiker die amerikanischen Bischöfe recht-

zeitig erreichen, um die letztgültige Fassung des Hirtenbriefes zu beeinflussen. Denn der hohe Anspruch der amerikanischen Bischöfe, im Namen der Moral schlechthin zu sprechen, wird eben dadurch widerlegt, daß sie "losgelöst von Ziel und Wirkung" argumentieren, losgelöst vom Sachverstand also, obwohl sie sich von den wichtigsten Sachkennern Amerikas hatten beraten lassen. Es steht im Hirtenbrief beispielsweise auch nicht ein Wort über jene Abwehfmittel, die eines Tages jeden erfolgreichen Angriff hoffnungslos erscheinen lassen können, von denen Präsident Reagan jetzt sprach. Wenn aber diese Aussicht besteht, soll man eben noch rechtzeitig ihre Entwicklung verhindern, indem man die gegen-wärtige Kriegsverhinderung durch Abschreckung aufgibt? E-erleichtert die Arbeit für Pam phletisten, nicht für Moralisten wenn man solche Fragen einfacl aus der Erörterung ausklammer



## US-Präsident Reagan gibt das Signal zum Wandel im strategischen Denken: Von der Vergeltung zur perfekten Abwehr

## Amerika löst sich aus len nuklearen Fesseln

on RUDIGER MONIAC Jie in diesem Jahrhundert schon viele Male muß das freie Europa auch jetzt wiewesentlichen seine Geschicke st beeinflußt, besonders seine Si-erheit. In diesem Licht werden Europäer vor allem die Rede is amerikanischen Präsidenten dieren müssen, die auf eine sehr hne, fast schon utopisch zu nen-nde Weise das Ende der Abnreckungs-Strategie als die undlage westlichen Sicherheits-nkens einzuläuten beginnt. Reagans Visiou vom Aufbau ei-

r strategischen Defensiv-Streit icht als Schutz vor der konkur-renden Weltmacht Sowjetunion d deren Erstschlag-Fähigkeiten mmt einem heute tiefverwurzel-1 Bedürfnis der Menschheit nach seitigung der Drohung als Mittel Begründung eigener Sicherheit

igegen. Auch in Europa werden schon t einiger Zeit, und nicht nur in eisen von "alternativen" Sichertsfachleuten, die Fragen nach Zukunft der Abschreckungsategie gestellt. In der Bundesreblik besonders bervorgetan hat-sich damit der CDU-Politiker rt Biedenkopf, der – wohl wis-d, daß er mit seinen Außerunı Unverständnis, ja Zorn bei vie-Parteifreunden hervorrufen rde – unverzagt ein ungewöhnlis Bild von den etablierten Straie-Experten zeichnete. Biedenof sah sie wie Bergsteiger indwo in der senkrechten Wand stiegen, unfähig, den Gipfel zu sichen, aber ebenso unfähig

ie alle werden sich jetzt voller igier und Bewegung die Frage len, ob Reagan mit seiner Rede die amerikanische Nation den gewiesen hat, dem Dilemma, die Abschreckungs-Strategie Westens belastet, zu entkom-

einen Anfang nahm dieses im sten geprägte strategische Den-mit handfesten, von den USA Ende des Zweiten Weltkrieges chaffenen Tatsachen, Amerika aß als erste Macht die Atomnbe. Die verheerende Wirkung entfesselten Nuklearenergie erte die verstörte Menschheit bei Verwüstung der japanischen idte Hiroshima und Nagasaki im gust 1945. Gestützt auf das tommonopol" leisteten sich die iA am Ende des Weltkrieges eine t vollständige Demobilisierung er Truppen von 12,1 Millionen

auf weniger als 1,7 Millionen Mann. In Deutschland stand 1948 ledig-lich eine einzige einsatzfähige Divi-sion, in den USA selbst wurde auch nur eine einzige Division in Reserve geholten Reserve gehalten. Präsident Roosevelt hegte da-

mals die Hoffnung, die amerika-nisch-sowjetische Kriegsallianz ge-gen Hitler-Deutschland würde sich in einem neuen System kollektiver Sicherheit fortsetzen lassen. Er versprach sich davon eine weltweite Zusammenarbeit aller Staaten. die friedliche Konfliktregelung und umfassende Abrüstung. Als Fußnote sei angemerkt, daß es die USA als Inhaber des Atommonopols waren, die bereits 1946 mit dem "Baruch-Plan" die Ächtung der Karrenserie zu militärischen der Kernenergie zu militärischen Zwecken vorschlugen und mit Hil-

fe einer internationalen Behörde

deren Nutzung zu friedlichen

Zwecken anregten. Dazu kam es nicht. Die außen-politischen Zielsetzungen der So-wietunion eigneten sich nicht zur Kooperation mit den USA. Die Welt stand am Beginn der Åra des kalten Krieges, die USA entwickel-ten auf der für sie und ihre Verbündeten beruhigenden Grundlage des Atommonopols die Strategie der "massiven Vergeltung". Jede sowjetische militärische Aggression sollte mit allen verfügbaren Mitteln und vor allem atomar beantwortet werden. Ein einfaches strategisches Denken prägte die strategisches Denken prägte die Fachleute zwischen 1945 und 1953, das in seinen Anfängen auch kaum von der Tatsache beeinflußt wurde, daß die Sowjetunion schon im August 1949 ihre erste Atombombe explodieren ließ. 1950 begann der Korea-Krieg. Die amerikanische Atombombe konnte ihn ebensowenig verhindern wie später entschei-

Sicherheitsfachleute in den USA spürten die erste "Glaubwürdigkeitslücke" in ihrem strategischen Aufriß. Sie sahen sich gezwungen, die "massive Vergeltung" auch mit konventionellen Elementen zu stützen. Außenminister John F. Dulles tat es am 12. Januar 1954, indem er den "New Look" der US-Strategie erläuterte. Er präsentierte sie als "maximale Abschreckung zu erträglichen Kosten", das hief daß vor einer "massiven Vergel-tung" mit Atomwaffen vorher durchaus auch begrenzte kollekti-ve Verteidigungsaktionen der NA-TO-Verbündeten mit konventio-nellen Waffen denkbar waren.

Da die Sowjetunion die Jahre

dem ersten erfolgreichen

Aufbau nuklearer Streitkräfte nutzte, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die "massive Vergeltung" der NATO angesichts der gewachsenen militärischen Fähigkeiten Moskaus unglaubwürdig werden würde Die Debatte der Fachleute wogte lange hin und her. Sie gipfelte schließlich im Buch des amerikanischen Diplomaten und Generals Maxwell D. Taylor,

The Uncertain Trumpet\* (1960, deutsch 1962 "Und so die Posaune undeutlichen Ton gibt"). Darin ver-langte Taylor, die USA müßten "auf einen beschränkten und konventionellen Krieg ebenso vorzüg-lich gerüstet sein wie die strategi-sche Luftwaffe auf einen Atom-

Damit schlug Taylor, der von Präsident Kennedy nach dem Ku-ba-Desaster in der Schweinebucht zum persönlichen Berater gemacht worden war, die ersten Stufen zur Kntwicklung der noch heute gültigen NATO-Strategie der "flexiblen Reaktion". 1967 wurde sie mit dem Dokument MC 14/3 die offizielle militärische Handlungsanweisung des Elinduisess für die militärische des Bündnisses für die militärische Verteidigung. Im Kern verlangt sie, daß die NATO in der Lage sein muß, die möglichen militärischen Angriffe des Warschauer Pakts auf allen Stufen des Konflikts abzu-weisen und ihm letztlich mit Hilfe weisen und ihm setzund ihn Finde von Nuklearwaffen einen so gro-sen Schaden anzudrohen, daß er das Risiko der Kriegseröffnung wegen der Unkalkulierbarkeit seines Verlaufs nicht eingeht.

Dies ist eine Abschreckungsmethode, die sich grundlegend von der von Staatspräsident de Gaulle entwickelten französischen unterentwickeiten französischen unter-scheidet, die mit der "Force de frappe" darauf zielt, die "massive Vergeltung" auszulösen, selbst auf die Gefahr hin, dabei auch vernich-tet zu werden. De Gaulle meinte, Frankreich müsse fähig sein, "den Sowjets einen Arm abzureißen".

Die sechziger und siebziger Jahre haben letzthin die strategische Parität zwischen den USA und der UdSSR gebracht. Der SALT-Pro-zeß legte der strategischen Rü-stung beider Seiten gewisse Zügel an. Und US-Außenminister Henry Kissinger, der wesentlich beteiligt war an der Fortentwicklung des westlichen Sicherheitsdenkens, westuchen Sicherheitsdenkens, stellte schon 1974 fest, rascher technologischer Fortschritt bedinge Weitrüsten und strategische Politik. Diese Erkenntnis gilt auch zehn Jahre später. Die Frage lautet, ob Reagans Vision sie verändert.



POTO: DPA

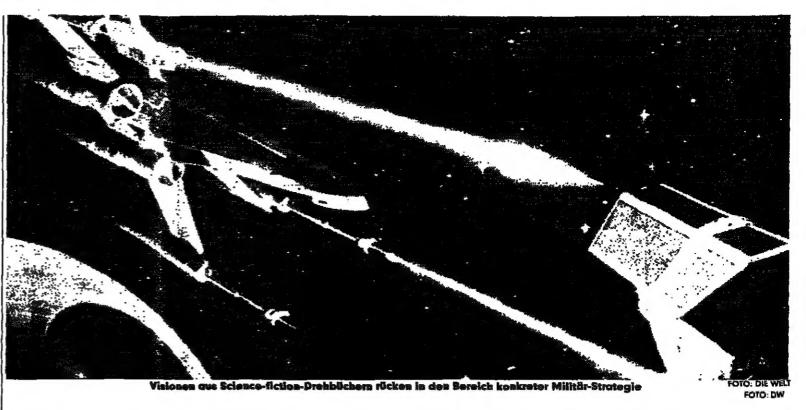

## Wenn das Licht zum Geschoß wird

Von A. BÄRWOLF Die Männer mit den bunten Helmen hinter dem grünen Schild mit der nichtssagen-den Aufschrift "TRW-Test-Site" am Rande des kalifornischen Ortes San Juan Capistrano werden in die Hände geklatscht haben. Auch in Livermore, in dem Laboratorium hinter den Weinbergen südlich von San Francisco, wird es ähnlich ge-wesen sein. Und ganz sicher auch auf dem Hochplateau von Los Ala-mos und in den White Sands am Rio Grande: Präsident Reagan hat in der Nacht zum Donnerstag auf die Beschleunigung der amerikani-schen Hochtechnologie gesetzt. In dem kühnen Griff in die Zu-

kunft, der mit dem Programm Kennedys zur Landung eines Menschen auf dem Mond vergleichbar ist, reicht Reagan weit hinter den Vorhang des Jahres 2000. Sein Griff in neue waffentechnische und nichtnukleare Dimensionen ist ein Ansporn an die Amerikaner, in einem unerbittlichen "technologischen" Krieg eine eindeutige Überlegenheit zu erzielen. Präsi-dent Reagan hat die Amerikaner dazu angespornt, das zu tun, was sie am besten können, Visionen in

die Realität umzusetzen. Die Hochtechnologie, die den Gang der Politik in den nächsten Jahrzehnten bestimmen soll, führt in den Bereich der immateriellen Waffenstrahlen, Photonenstrahlen, auch Lichtwaffen, wie Laser, oder elektromagnetische Waffen, deren Durchschlagskraft so groß ist, daß jede bekannte Materie durchdrungen wird. Die Defensive, die zur Stunde gegen die atomare ballisti-sche Offensive machtlos ist, be-kommt Auftrieb. Die Hochtechnologie, die den Wandel in der Waffentechnik herbeiführen wird, reicht von der Quantentheorie über das gesamte Spektrum der Physik bis zur kosmischen Technik. Die erste Technik, die immer

mehr von sich reden machen wird, ist die Laser-Technik, die Theodo-re Maiman mit seinem Rubinlaser vor 22 Jahren in den Laboratorien der Hughes-Werke im kaliforni-schen Malibu realisierte. In Capistrano, wo die Vereinigten Staaten vor zwei Jahrzehnten des Apollo-Mondbootes erprobten, zucken

heute Lichtblitze, viele tausendmal reiner und heller als das Sonnenlicht, durch den Himmel Hier, auf dem Testgelände der Raumflug-werke TRW, deren Gründer Thompson, Ramo und Woolridge in den fünfziger Jahren wesentlich an der Entwicklung der ersten amerikanischen Interkontinental-Rakete Atlas beteiligt waren, er-proben die USA tödliche Strahlen-

Vier Testgelände für moderne Strahlenwaffen

waffen, die "Todesstrahlen".

Dieses Testgelände bei Capistra-no, auf der Mitte zwischen Los Angeles und San Diego, ist einer von vier Übungsplätzen, auf denen mit Licht geschossen wird. Auch in Kirtland in New Mexico, dem Red-stone Arsenal in Alabama und in der Gipswüste am Rio Grande wird mit Lichtkanonen geschossen. Diese lichtgeschwinden Waffenstrab-len könnten die strategische Balan-ce eines Tages aufheben, falls es einer Seite gelänge, eine einseitige Überlegenheit zu erringen. Schon in den fünfziger Jahren hatte der deutsche Raketenprofessor Eugen Sänger in klarer Erkenntnis der kommenden Technologie gesagt: Gelänge einer Macht auch nur ein kleiner zeitlicher Vorsprung bei der Verwirklichung dieser Waffen, könnte in der Tat eine bedenkliche Weltsituation entstehen. Denn derjenige, der diese Waffen als erster besitzt, könnte den anderen zur Kapitulation zwingen.

Die USA müssen damit rechnen, daß die Sowjets mit großem Vor-rang daran arbeiten, diese lichtgeschwinden Waffen herzustellen. In Amerika hat die Entwicklung der immateriellen Waffenstrahlen, die jeden materiellen Körper in Bruchteilen einer Sekunde zu zerstören vermögen, in den letzten 20 Jahren seit Maimans großer Erfindung, Licht "im Gleichschritt" marschieren zu lassen, auf Sparflamme ge-kocht. Im Jahr wurden im Luftwaffenbudget nur rund 100 Millionen Dollar in die militärische Forschung von Strahlenwaffen ge-steckt. Nach Reagans Entschei-dung, auf die neuen Waffen zu setweiter öffnen.

Versuche mit Strahlenwaffen mußten in den USA in den letzten Jahren ausschließlich am Boden und an Bord eines fliegenden Laboratoriums vorgenommen wer-den. Erst von 1986 an werden die USA an Bord militärischer Raumtransporter die Waffen im Vakuum erproben können. Die Sowjets dagegen verfügen mit ihren experimentellen bemannten Raumstationen über Laboratorien im Vakuum zur Erprobung dieser Waffen.

Eingebaut in Erdsatelliten, hätte man mit Laser-Waffen die Möglichkeit, atomare Gefechtsköpfe interkontinentaler Raketen zu vernichten. Wenn das amerikanische Raumflugzeug Space Shuttle vom kalifornischen Luftwaffenstütz-punkt Vandenberg zu seinen rein militärischen Einsätzen starten wird, stehen Versuche mit Laser-Waffen zur dem Programm Die Waffen auf dem Programm. Die Energie von Lichtkanonen breitet sich im Vakuum des Weltraums ohne die störenden Einflüsse der Atmosphäre wirksam aus. Über Tausende von Kilometern können nicht nur nukleare Gefechtsköpfe, sondern auch Satelliten vernichtet

Der waffentechnische Durch-bruch zu Laser-Waffenstrahlen ist auf dem Gebiet der sogenannten Diese Laser benötigen wegen ihres hohen Massenwirkungsgrades keine großen Energiemengen. Es wird USA Satelliten mit Kernreaktoren an Bord starten, damit Energien von der angestrebten Größenordnung erreicht werden. Außer den Strahlenwaffen mit Laser-Effekt werden die Partikel-Strahlen waffentechnisch wahrscheinlich große Bedeutung erlangen.

Die technologische Initiative, die Präsident Reagan jetzt ergriffen hat, wird sich auch auf eine Technik ausbreiten, die vor mehr als 40 Jahren in Deutschland in ihren Anfängen entwickelt wurde. Eine Forschergruppe in Deutschland baute während des Zweiten Weltkrieges in der Erkenntnis, daß das Schießpulver seine Grenzen er-reicht hatte, eine "elektrische Ka-

none". Die Deutschen schossen seinerzeit mit einer Forschergrup-pe um Joachim Hänsler mit Linear-Motoren elektrisch, statt durch Gasausdehnung des Pulvers. Diese elektrische Kanone hätte ein gro-Bes Potential als Luftabwehrwaffe machte den Arbeiten in Berlin ein

Erst in jüngster Zeit ist es ameri-kanischen Forschern durch Fortschritte in der Physik und der Werkstofftechnik gelungen, Geschosse im Multigramm-Bereich auf Geschwindigkeiten von 10 000 Meter in der Sekunde zu beschleunigen. Dies ist eine weit höhere Geschwindigkeit als die eines Satelliten mit 8000 Metern in der Sekunde. Die Reagen Initiative wird. kunde. Die Reagan-Initiative wird auch dieser Technik, massive Projektile auf Hypergeschwindigkeiten von 100 000 oder gar 200 000 Metern pro Sekunde durch elektromagnetische Effekte und heiße Plasmen zu beschleunigen, neue Impulse verleihen.

Die defensive Anwendung steht im Vordergrund

Nach der Kernspalt-Bombe und der Kernfusions-Bombe ist die elektromagnetische Kanone eine neue potentielle Waffe, bei der im Unterschied zu den nuklearen Waffen die Defensive im Vordergrund steht. Noch heute scheint diese Waffentechnik Vision zu sein. Heu te heißt es noch: Niemals werden Geschwindigkeiten von 100 oder gar 200 Kilometern in der Sekunde erreicht werden. Wir stehen erst bei Geschwindigkeiten von vierzehn Kilometern in der Sekunde. Mit Licht wird heute schon in den Mit Licht wird neute schon in den Prärien und Wüsten Amerikas ge-schossen. Eine elektromagnetische Zukunftskanone könnte theore-tisch Geschoßgeschwindigkeiten erzielen, die der Lichtgeschwindigkeit entsprechen.

Die elektromagnetische Kanone könnte als Panzerabwehrwaffe, Flugzeugabwehrwaffe und Satelliten-Abwehrwaffe eine größere Be-deutung erlangen. Die Technik kennt kein Niemals.





Gatile FOTO: KEYSTONE



Heary Kissis



Diese kleine Auswahl chemischer Produkte soll Ihnen demonstrieren, daß die Bahn in Sachen Transport, nicht nur A, sondern auch B sagt. Denn sie bringt wirklich alles ins Rollen, was Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Ob in kleinen oder großen Mengen. Ob in flüssigem, festem oder gasförmigem Zustand. In eigens dafür konstruierten Containern, Kesselwagen oder Hbis-Wagen. Dabei beherrscht die Bahn nicht nur die Grundlagen der Chemie, sondern auch das Sicherheits-ABC. Denn besondere Stoffe gehen nur mit besonderen Transportschutzeinrichtungen auf die Reise. Damit sie zuverlässig ankommen, vertrauen Sie der Sicherheit der Die Bahn Bahn, Sprechen Sie mit Ihrem DB-Kundenberater. Sicherheitshalber.

#### Volkszählung: 50 Beschwerden in Karlsruhe

DW. Karlsruhe/Hamburg Der Erste Senat des Bundesver-April in mündlicher Verhandlung über zwei Verfassungsbeschwerden gegen die geplante Volkszählung entscheiden. Dem Gericht lagen his gestern etwa 50 Vorfas gen bis gestern etwa 50 Verfassungsbeschwerden gegen die

Volkszählung vor.
Die am 12. April zu verhandelnden Verfassungsbeschwerden, in denen auch der Erlaß einer einstweiligen Anordnung beantragt wird, waren von den Hamburger Rechtsanwältinnen Maja Stadler-Euler und Gisela Wild eingereicht worden. In ihrer gemeinsamen Erklärung heißt es, sie sähen sich durch das Volkszählungsgesetz in ihren Grundrechten auf freie Ent faltung der Persönlichkeit und auf freie Meinungsäußerung verletzt, "die auch die Freiheit umfaßt, sich nicht zu äußern". Dem Bürger wer-de "unter massivem staatlichen Zwang" zugemutet, "seine indivi duellen Daten anonymen Mächten zu übereignen", die in Computer-systemen gespeichert und "unab-sehbar abrufbar gemacht" würden. (AZ: 1 BvR 209/83, 1 BvR 209/83)

#### **Shepard Stone** Ehrenbürger Berlins

schü. Berlin Der Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker hat das "lebenslange Engagement" des Leiters des Berliner Aspen-Instituts, Shepard Stone, bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde von Berlin an den Amerikaner gewürdigt. Es sei sein Zutrauen zu den Berlinern und seine tiefe Überzeugung von der Bedeutung der Stadt sowohl für die freie Welt als auch gerade für die Ost-West-Beziehungerade für die Ust-west-nezienungen gewesen, die ihm seine "unbegreiflichen Leistungen" ermöglicht hätten, sagte Weizsäcker bei der Ehrung, bei der auch der Berliner Verleger Axel Springer anweitenden der send war. Der amerikanische Außenminister George Shultz be-zeichnete in einem Telegramm an Weizsäcker Stone als eine Persönlichkeit, die durch ihre Arbeit die Bindungen zwischen den USA und Berlin gestärkt und zum besseren Verständnis zwischen Europäern und Amerikanern beigetragen

#### Norddeutsche CDU von Bonn enttäuscht

DOS/dpa, Hamburg/Hannover Der Vorsitzende der niedersächsischen CDU, Wilfried Hasselmann, hat gegenüber dem "Ham-burger Abendblatt" gestern noch einmal die Enttäuschung der norddeutschen CDU über die personelle Zusammensetzung der Bundesregierung bekräftigt: "Es geht auf
Dauer nicht, daß die norddeutsche
CDU bei der Besetzung von Kabinettsposten so schlecht behandelt
wird." Die CSU hätte bescheldener

#### Präses Heyl erklärt Moskauer Äußerungen

epd, Bonn Der Präses der Synode der Evan-gelischen Kirche in Deutschland (EKD), Cornelius A. von Heyl, hat seine Moskauer Außerung erläutert, daß er bereit wäre, "auch eine dauernde Teilung Deutschlands hinzunehmen, wenn dies zu einer wirklichen Friedensordnung in Europa führen würde". Heyl betonte, er habe nachdrücklich in Frage gestellt, daß eine solche Ord-nung "auf der Teilung Europas und Deutschlands aufgebaut" wer-den könnte. Diese Teilung werde dadurch aufrechterhalten", daß die großen Mächte ihre Aufgabe nicht erfüllt haben, sich über eine wirkliche Friedensordnung für Europa zu verständigen". Deswegen habe er in Moskau eine "Erneuerung der Anstrengungen" gefordert, "eine Friedensordnung für Europa zu

DIE WELT (uspe 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscripexcept sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Doller 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maining offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

## Medizinbetrieb steht vor dem Scherbenhaufen

Von PETER JENTSCH / napp zehn Jahre ist es her, da Nwurde den Krankenhäusern vorgeworfen, Patienten menschenunwürdig in Badewannen und auf Fluren unterzubringen.

Knapp zehn Jahre ist es her, da machte das Wort von der Drei-Mi-nuten-Medizin in der kassenärztlichen Praxis die Runde. Der Patient - nur ein Fall, nur eine Nummer: drei Minuten, der nächste bitte.

Knapp zehn Jahre ist's her, da rechnete der damalige rheinlandpfälzische Sozialminister Heiner Geißler (CDU) dem Medizinbetrieb für die 80er Jahre Ausgaben in Höhe von 100 Milliarden Mark hoch. Sein Wort vom "100-Milliar-den-Schock" regte aber erst zu spät zum Nachdenken an.

Die "Reform-Euphorie" der damaligen sozial-liberalen Koalition bescherte dem Medizinbetrieb zunächst das als "Jahrhundertwerk" gefeierte Krankenhausfinanzierungsgesetz (1972) und die Bundes-Pflegesatzverordnung. Beides si-cherte die duale Finanzierung der Krankenhäuser, nämlich die Bezahlung der Investitionen durch den Staat und die Zahlung der Pflegekosten durch die Kranken-

versicherung.
In der Folge des Gesetzes ent-standen Mammutkliniken auf der grünen Wiese, Betonburgen der In-humanität. Gleichzeitig aber wur-

#### DIE ANALYSE

den kleine Krankenhäuser mit bis zu 200 Betten, die für die stationäre zu 200 Betten, die für die stationare Durchschnittsversorgung gute Dienste taten, aus der Förderung ausgenommen. Exitus für viele private und freigemeinnützige Spitäler. Ball paradox: Es gab immer weniger Kliniken, aber immer mehr Betten. Und die wurden bald unbezahlbar. Heute bahen die unbezahlbar. Heute haben die Krankenhäuser einen Investitionsstau von 15 Milliarden Mark.

Im Bereich der ambulanten Medizin, also der Behandlung durch die niedergelassenen Ärzte, setzte gleichzeitig ein enormer techni-scher Fortschritt ein. Immer effektivere und spezifischere Untersuchungsmethoden – z. B., der Endo-skopie, Katheterdiagnostik, Organ-biopsie, Angiographie, Sonogra-phie und Computerradiographie – lieferten zwar einerseits immer schlüssigere diagnostische Infor-mationen, verführen aber andererseits durch die Attraktionskraft des Neuen oder durch den Zwang zur Amortisation zum Einsatz ohne strenge Indikation. Auch hier gilt die Erfahrung: Neue Produkte schaffen neue Bedürfnisse.

Hinzu kam die ständig wachsen-de Zahl der Medizinstudenten; 12 000 verlassen zur Zeit jährlich die Universitäten als approbierte Ärzte. Viele drängen in die freie Praxis und schaffen sich eine neue

Fragt man, was die deutsche Ärz-

epd, Dresden/Görlitz Die Synode der sächsischen

vangelischen Landeskirche hat an

die "DDR"-Führung appelliert, auf

die "Demonstration militärischer Macht" zu verzichten. Wie die Syn-

ode bei ihrer Frühjahrstagung in

dieser Woche in Dresden betonte,

könne damit die von Politikern in Ost und West erklärte Bereitschaft zum "Frieden schaffen – mit immer weniger Waffen" bekräftigt werden. Die Konferenz der evangelischen Kirchenleitung in der "DDR" und die sächsische Kirchenleitung sollen sich nach dem Willen der Synode in Gesprächen mit der Regierung in Ost-Berlin

mit der Regierung in Ost-Berlin dafür einsetzen, daß den Worten konkrete Zeichen folgen. Die von der Synode einstimmig

angenommene Entschließung schlägt den "Abbau des Militärischen in Bildung und Erziehung" vor und die Achtung derjenigen Menschen in der "DDR", "die sich eigenständig um Frieden bemüher" die Vergiebt zu die

hen", sowie den "Verzicht auf die Ausübung von Druck bei der Wer-bung für militärische Berufe".

Am vergangenen Wochenende

Erneut Kritik der Kirche

"Auf Demonstration der militärischen Macht verzichten"

besteht.

teschaft pädagogisch und prak-tisch zur Bewältigung des technischen Fortschritts und zur Reduzierung des ärztlichen Überangebots getan hat, so lautet die Antwort: nicht genug. Denn sie hat sich nicht früh und nicht nachdrücklich genug auseinanderge-setzt mit der Gefahr einer unter dem Impakt des technischen Fortschritts entstehenden Umprogrammierung des Arztes von einer patientenzentrierten zu einer appara-

bentenzentrierten Medizin.
Die Arzteschaft hat zugleich versäumt, den Politikern eine Approbationsordnung an die Hand zu geben, über die die Zahl der Studenten besser zu steuern gewesen wäre. Auch diese strukturellen Fragen wird die nächste "Konzer-tierte Aktion im Gesundheitswesen" beraten; auf der Tagesord-nung steht auch die Novellierung des Krankenhausfinanzierungsge-

Doch schon heute steht der Medizinbetrieb vor dem Scherben-haufen, vor Geißlers 100-Milliarden-Kosten. 92,5 Milliarden Mark betrugen die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversiche-rung im Jahre 1982. 25,58 Milliarden Mark entfallen davon auf die stationäre Behandlung, 16,91 Mil-liarden Mark auf die Behandlung durch die niedergelassenen Kas-senärzte. Das sind die beiden dick-ten Brocken sten Brocken.

Diese Summe wäre ungleich höher ausgefallen, wenn nicht als Fol-ge der Reform-Euphorie die Unbe-zahlbarkeit des Systems erkannt worden wäre und die "Sparneuro-se" schließlich Mitte der 70er Jahre

die sogenannten "K-Gesetze" ge-bracht hätte, z. B. das Krankenver-sicherungs-Kostendämpfungsge-setz (KVKG) oder das Kosten-dämpfungs-Ergänzungsgesetz (KVEG), Zusätzlich wurde auf In-itiative der Union die "Konzertier-te Aktion im Gesundheitswesen-geschaffen in der sich die Spitzengeschaffen, in der sich die Spitzen-verbände des Medizinbetriebs, der Bundesarbeitsminister, Gewerk-schaften, Arbeitgebervertreter und Länder über die Zuwachsraten für die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung verständigen. Diese Ausgaben sind an der Entwicklung der Grundlohnsumme orientiert. Freilich haben K-Gesetze und

das Konzert in Weiß nur ein Signal gesetzt und den frühzeitigen Black-out des Systems verhindert. Aufgerufen sind die Betreiber dieses Systems, Arzte und Kassen, Pharmaindustrie und Kranken-häuser, Selbstheilungskräfte zu wecken und das System von Grund auf zu sanieren. In diesem Sinne hat Bundesarbeitsminister Norbert Blüm bei der konzertier-ten Aktion am Mittwoch die Zügel locker geführt. Er will nicht noch mehr Staat im Medizinbetrieb, son-dern mehr Verantwortlichkeit der Selbstverwaltung. Das ist ihre Bewährungsprobe.

hatte auch die Synode der Görlitzer evangelischen Kirche getagt.

Sie hat sich auf ihrer Tagung be-sorgt darüber geäußert, daß Eltern

junger Christen von ihren Betrie-

ben unter Druck gesetzt worden sind, weil ihre Kinder nicht an der

Jugendweihe teilnehmen wollten,

die seit 1954 als staatliche Gelöb-

nisfeier anstelle der Konfirmation

Wie die Synode in einer Ent-schließung betont, sollte die Kir-

chenleitung in Gesprächen mit

staatlichen Stellen darauf drängen,

daß dieses Vorgehen der Betriebe

gegen die Glaubensentscheidung der Eltern unterbleibt.

der von staatlicher noch von kirch-

licher Seite über die Vorgänge der vergangenen Monate in der thürin-gischen Universitätsstadt Jena, wo

nute am Heiligabend des vergange-nen Jahres zu Verhaftungen ge-kommen war, informiert worden ist. Die Synode richtete die Bitte an

die Kirchenleitung, dafür zu sor-

gen, daß derartige Informations-lücken nicht mehr entstehen.

nach einer Friedensgedenkmi-

Ferner wurde bedauert, daß we-

## Ein Kompromiß mit Nachwehen

Union: Unzufriedenheit über das Nachgeben gegenüber der FDP bei der Zwangsanleihe

MANFRED SCHELL, Bonn Den Bundestagsabgeordneten der CDU und der CSU macht der mit der FDP geschlossene Komprorniß über die Investitionsanleihe erheblich zu schaffen. Unzufriedenheit, auch Widerspruch, regte sich in den Sitzungen der Gremien. Abgeordnete stellten die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Union, die im Wahlkampf vehement die Nicht-Rückzehlbarkeit dieser Zwangsabgabe gefordert hatte. Zwangsabgabe gefordert hatte. Bundeskanzler Helmut Kohl steuerre schon im Fraktionsvorstand und später auch in der Gesamtfraktion, die stundenlang diskutierte, gegen diese Stimmung.

Die FDP, so schilderte er, sei in dieser Frage um "keinen Millime-ter" gewichen. Die FDP habe ihren Standpunkt damit begründet, daß daran "die alte Koalition" zerbrochen sei. Kohl: "Wir standen deshalb vor der Frage, ob wir an der Investitionshilfeabgabe die Koali-tionsvereinbarung scheitern lassen sollen. Der Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger hatte schon zuvor den Abgeordneten gesagt, daß nichts mehr umgestoßen werden könne. Eine Koalitionsvereinbarung, so meinte Dregger, müsse in ihter Verbindlichkeit mit "außenpolitischen Verträgen" verglichen werden. Der Kanzler seinerseits hat in seiner Rede zugleich allen Versuchungen, im Parlament die Nicht-Rückzahlbarkeit eventuell mit der SPD und gegen die FDP doch noch durchzusetzen, den Bo-den entzogen. Wechselnde Mehr-heiten gebe es nicht. "Mit mir nicht", sagte Kohl.

Die CSU-Abgeordneten hatten schon zuvor in der Landesgruppe "Dampf abgelassen", wie ein Teil-nehmer schilderte, Kritik, in ver-bindliche Worte gefaßt, äußerten die Abgeordneten Hinsken, Hand-los und Seehofer. Der Vorsitzende der Landesgruppe, Theo Waigel, gab sich große Mühe, den Kompro-miß zu erläutern Lo den Kompromiß zu erläutern. In dem Kreis der CSU-Abgeordneten spielte auch die dann später in der Gesamtfraktion volizogene Wiederwahl von Alfred Dregger eine gewisse Rolle. Waigel empfahl die Unterstützung Dreggers. Nein-Stimmen "sollten nicht von der CSU kommen", sagte er. Dem Abgeordneten Hinsken, der ankündigte, er werde Dregger nicht wählen, hielt Waigel entgegen, es gebe keine Alternative und außerdem sollte man keine Fronten aufbauen, sondern die Zusammenarbeit in der Praxis zum Maßtab nehmen

stab nehmen. In der anschließenden Fraktions-sitzung gab es keine Diskussionen und, nachdem Kohl Dregger mit der Erklärung vorgeschlagen habe, dieser habe "die Geschäfte in einer schweren Zeit übernommen" und er – Kohl – bitte darum, daß man er – Kohl – bitte darum, daß man Dregger "auch weiterhin das Vertrauen schenkt", fiel das Abstimmungsergebnis mit 205 Ja-Stimmen von 244 abgegebenen Stimmen besser aus, als manche Abgeordnete erwartet hatten. 26 Parlamentarier votierten mit Nein, 11 übten Enthaltung und zwei Stimmen waren ungültig.

Der Wahl Dreggers vorausgegangen war der Beschluß über die Fortsetzung der Fraktionsgemeinschaft mit der CSU. Deren Recht, in wichtigen, grundsätzlichen Fra-

in wichtigen, grundsätzlichen Fra-gen abweichend zu votieren, blieb unberührt. Gewählt wurden auch die parlamentarischen Geschäfts-

führer Rudolf Seiters, Wolfgang Schäuble und Agnes Hürland, Die CSU hatte schon zuvor Wolfgang Bötsch zu ihrem Geschäftsführer im Plenum gewählt. Einstimmig wurden Reiner Barzel für das Amt des Bundestagspräsidenten und Richard Stücklen für das Amt des Vizepräsidenten vorgeschlagen. Die anschließende Diskussion über die Koalitionsvereinbarung,

die erst um 22.30 Uhr zu Ende ging, drehte sich hauptsächlich um die Kompromißlösung in der Frage der Zwangsanleihe. Der Abgeordnete Karl Lamers sprach dagegen, stimmte aber später dem Gesamtpaket zu. Die Sozialausschüsse, die sich durch ihre Abgeordneten Helmut Link und Alfons Müller zu Wort meldeten, vermißten die soziale Ausgewogenheit in dem Kompromiß Kompromiß.

Müller, der auch die katholische Arbeiterbewegung repräsentiert, meinte, es sei nicht akzeptabel, wenn den Rentnern und sozial wehn den kenthem inm sozial Schwächeren endgültige Opfer zu-gemutet würden, die Besserverdie-nenden aber nur mit einem Zins-verlust davonkämen. Die CDU ha-be damit ein klares Wahlversprechen aufgegeben und sich dem Willen der FDP "gebeugt", kriti-sierte Müller, der von zustimmendem Gemurmel eines Teils der Fraktion unterstützt wurde. Der Abgeordnete Joachim Clemens stellte die Frage, wie er denn diese Lösung bei den Bürgern "verkau-fen" solle? Die Union hätte besser verhandeln sollen, lautete sein Argument, das auch von anderer Seiwiederholt vorgebracht wurde. Notfalls hätte man sich am Verhandlungstisch noch Zeit lassen

## Biedenkopf plant eigene Landesgruppe

W. HERLYN, Bonn/Düsseldorf Beflügelt durch den Erfolg des 6. März, zu dem maßgeblich auch die Stimmgewinne der CDU im bevöl-kerungsreichsten Bundesland bei-trugen, hat das Frästluinn zur nordrhein-westfällschen Union zur Auffrischung eines fast sehon benordrhein-Westfalischen Union zur Auffrischung eines fast schon bemosten Vorschlages bewogen: Der Oppositionschef im Düsseldorfer Landtag und zugleich Präsidiumsvorsitzende der beiden Landesverbände Professor Kurt Hang Biedenkopf verkündete, die 85 Bundestagsabgeordneten Surdenkinftig im Bundestag eine gemeinsame Nordrhein-Westfalen würden kinftig im Bundestag eine gemeinsame Landesgruppe bilden. Vorbild ist die CSU-Landesgruppe, die mit ihren – jetzt 53 – Parlamentariem eine starke Interessenvertretung für bayerische Belange in Bonn ist. Ohne deren Zustimmung lief im Lager der Union – fast – nichts. Bislang tagten die Westfalen und die Rheinländer während der Sitzungswochen des Bundestages immer getrennt – nur der Ort war der

mer getrennt – nur der Ort war der gleiche. In der nordrhein-wegtfäll gleiche. In der nordrhein-westfällschen Landesvertretung in der Bonner Dahlmannstraße besprachen sich unter dem Vorsitz von Hans-Peter Schmitz (Baesweiler) – bis zu seiner Berufung im Herbst zum parlamentarischen Staatssekretär, nahm dieses Amt Horst Waffenschmidt wahr – die Mannen aus dem Rheinland. Und auch die Westfalen kungelten dort unter der Leitung von Heinrich Windelen Natürlich gab es Meinungsman. Natürlich gab es Meinungsaus-tausch, Emissäre und Zwischen-träger, aber ihr landsmannschafti. ches Eigenleben wollten die beiches Eigenieben wollten die beiden Gruppen trotz mehrerer An-läufe bislang nicht aufgeben. Der Sinn der beabsichtigten gemeinss-men Landesgruppe soll nicht nur im Biergespräch des gastlichen Kellers der Landesvertretung, son-dern vor allem in der Dokumenta-tion der Stärke liegen. Zögen die Nordrhein-Westfalen nämlich an einem Strang, könnten sie held se-

Northein-westden hannen an einem Strang, könnten sie bald sa-gen: "Nichts geht mehr ohne uns" Natürlich sei die Neuformation nicht gegen die Bayern gerichtet, ist zu hören, sondern diene allein dem Wohl des volkreichsten Bundeslandes. Dort ist die Union in der Opposition – kann sich also weit weniger Gehör verschaffen als die mit der absoluten Mehrheit regie-renden Sozialdemokraten. Mit Mißbehagen sieht die CDU nuden, daß der Brauch früherer Jahre un-gebrochen scheint, nachdem die starken Oberbürgermeister des Re viers bei Sorgen und Problemen ohne Umschweife und Umwege über die Düsseldorfer Staatskanz-lei direkt den Gang ins Bundeskanzleramt antreten. Das war unte CDU-Kanzlern von Ludwig Erhard an so, setzte sich bei den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt fort und soll seine Fortset-zung auch bei Helmut Kohl haben, meinen die Fürsten des Reviers-übrigens auch zum Arger des Mini-sterpräsidenten Johannes Rau. Nun sollte doch besser die Landesgruppe NRW bei Kanzler Kohl und Reviers zum Beispiel aufmerksam

Kurt Biedenkopf als Vorsitzender des Landesverbandes Westb-len-Lippe und Bernhard Worms, Chef des mitgliederstärksten Landesverbandes Rheinland woller mit der neuen Kraft der neuen Formation dafür sorgen, daß der von allen erwartete Aufschwung nicht an Nordrhein-Westfalen und sainen strukturbedingten Schwierigkeiten vorbeigeht. Sprecher det Mammutgremiums ist zunächst Heinrich Windelen, aber es ist frag-lich, ob er und sein Stellvertreter Schmitz ihre Ehrenämter nicht bald abgeben müssen: Denn Windelen hat mit seinem Ministerium für Innerdeutsche Beziehungen ge-nügend Arbeit, während Schmitz schon als parlamentarischer Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium

Daß aber die Pflege ihrer Eigen-heiten und wohl auch die nicht immer ungetrübte Zuneigung weiter gehegt wird, dafür sorgen schon die 29 Westfalen und 36 Rheinlän-der selbst: Ihre Solo-Sitzungen wird es weiter geben. Die Nord-rhein-Westfalen sind eben keine

## FDP mit gestärktem Selbstbewußtsein

Parteivorstand und Fraktion segnen die Koalitionsvereinbarung mit der CDU ab

STEFAN HEYDECK, Bonn Ist das nicht wieder eine geschlossene Fraktion? Es macht wieder richtig Spaß", meinte am Mittwochabend sichtlich zufrieden der FDP-Bundestagsabgeordnete Klaus Beckmann. Auf einer über vierstündigen gemeinsamen Sit-zung hinter verschlossenen Türen hatten zuvor Parteivorstand und Fraktion die von ihrer vierköpfigen Verhandlungskommission unter Leitung von FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher mit der Union ausgehandelte Koalitionsvereinbarung abgesegnet. In der Parteispitze sieht man jetzt das Selbstbe-wußtsein der Liberalen als ge-stärkt an. Durch die Verhand-lungsführung sei es insbesondere gelungen, CSU-Chef Fanz Josef Strauß von Bonn fernzuhalten und weiterhin das Auswärtige Amt, das Wirtschafts- und Justizministe-rium zu behalten rium zu behalten.

Als einziger hatte sich bei der Abstimmung Vorstandsmitglied Wolfgang Lüder aus Berlin gegen das Koalitionspapier ausgesprochen. Lüder respektierte auf der "Abwehrkampf" der FDP-Delega-tion vor allem auf den Feldern der Innen- und Rechtspolitik. Dagegen meinte zum Beispiel der Parlamen-tarische Staatssekretär im Bonner Landwirtschaftsministerium Georg Gallus, um dessen Verbleiben im Amt die FDP noch kämpfen muß, er hätte nicht geglaubt, daß sich die Liberalen mit ihren Positionen gegenüber der CDU/CSU so hätten durchsetzen können.

#### Kritik an Ausländerpolitik

Bei der Diskussion über die Sozialpolitik kam ein gewisset Un-mut auf, weil im Gegensatz zum FDP-Protokoll in der CDU/CSU-Vorlage drei "Grundsätze" zur künftigen Gestaltung der Renten-zahlungen fehlten, die nach FDP-Angaben sogar von Bundesarbeits-minister Norbert Blüm (CDU) stammten. Fraktionschef Wolfgang Mischnick teilte daraufhin mit, er habe zur Ausräumung dieses "Misverständnisses" einen Brief an Bundeskanzler Helmut Kohl

Heftige Kritik übte die Bundes-beauftragte für Ausländerfragen, Liselotte Funcke, an den Vereinbarungen zur Ausländerpolitik. Li-selotte Funcke, die wegen des Bon-

ner Koalitionswechsels zunächst zurückgetreten war und dann im Herbst angekündigt hatte, noch bis zu den Neuwahlen im Amt zu bleiben, bemängelte vehement, daß in dem Ergebnispapier nicht aus-drücklich auf die unter anderem von Bundesinnenminister Fried-rich Zimmermann (CSU) geforder-te Senkung des Nachzugsalters auf sechs Jahre verzichtet worden war. Zu der angestrebten Prüfung, wie die Rückkehrbereitschaft verbessert werden kann, meinte sie: "Das Schlimme kommt in einem halben Jahr." So könne man "mit den ausländischen Menschen nicht Ping-Pong spielen".

Dem hielt der ehemalige Bun-desinnenminister Gerhart Rudolf Baum entgegen, man habe "gegen eine Woge von Emotionen an-kämpfen müssen. Das Ergebnis lasse sich sehen. Trotzdem mußte sich Mischnick, unterstützt von Hildegard Hamm-Brücher, zur Bereinigung der Situation mit Lise-lotte Funcke zu einem vertraulichen Gespräch zurückziehen. Gestern forderte sie vor Journalisten

M Sinne der Partel wieder eine Novelle des Ausländergesetzes.
Einige Bedenken gab es auch bei der Erörterung des Scheidungsfolgenrechts, weil nach Ansicht einiger Teilnehmer möglicherweise das abgeschaffte Verschuldensprinzip wieder "durch die Hintertür" eingeführt werden könnte. Da gegen wurde gehalten, daß schon in der alten Regierung mit der SPD ein Vorstoß mit dem Ziel beabsichtigt gewesen war, mehr zu einer Würdigung des Einzelfalls zu kommen. Bundesjustizminister Hans Engelhard betonte, er habe schon bei der damaligen Reform des Ge-setzes die Auffassung vertreten das Zerrüttungsprinzip sei "nicht lupenrein durchzuhalten".

Durchgängig wurde auf der Sitzung das dürftige Ergebnis im Bereich Umweltschutz bemängelt. Baum, der voll die Positionen der FDP in diesem Bereich wie in der Innen- und Rechtspolitik vertei digte, forderte ein stärkeres Her-ausstellen der künftigen Umweltschutzpolitik in der neuen Regierungserklärung als in der vom 1. Oktober. Baum hatte beim Thema Umweltschutz selbst mit der Uni-on verhandelt. Ihm wurde dabei vorgeworfen, Wahlaussagen zu ver-letzen. Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer schloß sich dieser Auffassung an, Gleichzeitig be-tonte sie, daß die Koalitionsvereinbarung "keine ausformulierte Re-gierungserklärung" sei. Deshalb seien auch manche Punkte wie etwa die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit nicht aufgenommen worden, weil es eine "Selbstver-ständlichkeit" sei, daß da etwas unternommen werden müsse.

Eingeräumt wurde weiter, daß sich die FDP beim Rhein-Main-

sich die FDP beim khein-MainDonau-Kanal nicht durchsetzen
konnte. Dies sei, "egal mit welcher
Partei", nicht machbar gewesen.
Dagegen zeigten sich die Teilnehmer zufrieden, daß entgegen
den Ankündigungen aus der Union
die Selbstbeteiligung bei Krankenhausaufenthalten nicht zurückgenommen worden ist Allerdings nommen worden ist. Allerdings hätte man es lieber gesehen, wenn es hier zu einer Erweiterung ge-kommen wäre.

#### "Ja zu diesem Kanzler"

Auch die Neufassung des Landfriedensbruch-Paragraphen, nach-dem sich einzelne bei gewalttäti-Aufforderung sofort entfernen müssen und sich anderenfalls strafbar machen, stieß auf Wider-spruch. Hier wies die Generalsekretärin darauf hin, daß dieser Punkt im Zusammenhang mit den von der FDP durchgesetzten Vorstellungen beim Vermummungsverbot und dem Kontaktsperregesetz gesehen werden müßte. Zum Schluß bei der Gesamtbe-trachtung der Vereinbarung er-klärte Hildegard Hamm-Brücher:

"Ich sage ja zu diesem Programm und zu diesem Kanzler." Beim Re-gierungswechsel am 1. Oktober hatte sie noch in einer eindrucksvollen Rede begründet, warum sie Helmut Kohl nicht wählen konnte. Hildegard Hamm-Brücher wird sich voraussichtlich als Gegenkendidat zu Richard Wurbs um des Amt eines Bundestagsvizepräsidenten bewerben.

Trotz der teilweise kritischen Diskussionen verlief die Sitzung in einer derartig sachlichen und ruhi-gen Atmosphäre, daß Bundeswirt-schaftsminister Otto Graf Lambsdorff sie schon lange vor ihrem Ende verließ. Zusammen mit sei-Tochter und seinen Sicherheitsbeamten sah er im Kino "Gandhi".

# wie in alter Zeit ein Zeichen guter Gastlichkeit



#### Deshalb "Zum Adler«

majestätischen Dogel, den Adler: die Inder und die als Wappen-Symbol unseres jungen Staates.) Perfer von einft und die Gethiter, die fcon zweitaus fend Jahre vor der Zeitenwende einen Doppeladler abgebildet haben. Soviel wiffen wir. Ebenfalls bekannt ift, daß Raifer Sigismund (1433) den Doppeladler 3um Wappen erkor, um sich recht bemerkbar von feinen anderen adligen Gerren 3u unterscheiden. Und überhaupt: dem Adler find ganze Volker wohl oder übel oft gefolgt: die Romer, die Ruffen, die Ofterrei-

Alle haben fie ihn hoch geachtet und verehrt, den (Und auch wir Bundesrepublikaner haben ihn noch

Abgefehen davon: viele ordentliche Wirtshäufer und Gafiftatten führen den Adler ale hehres Zeichen in ihrem Schild am baus - und diefem Abler follte man folgen, wenn man hungrig und durftig ift Gang gewiß wird hier - ebenfo wie in vielen Gaufern, wo fich der Gaft nach Gerzensluft wohl fühlen kann - das Befte vom Guten geboten, alfo auch ber große Asbach cher, die frangofen, die Dolen, die Ticoler, die Dreußen. Uralt, der aus Rudesheim kommt, vom fconen Rhein.



Im Asbach Uralt ift der Beift des Weines!





#### \*rbeitslosigkeit der "DDR" immt zu

WERNER KAHL, Berlin Der 1981 aus der "DDR" ausge-rgerte Liedermacher Karl Winkhat nach einem dreitägigen Be-h seiner alten Heimat mit einem ipziger Messe-Visum über Ar-islosigkeit als "neues Problem" Ost-Berlin berichtet. Alle Ostliner Betriebe hätten seit etwa hs Wochen Einstellungsstopp, Winkler gestern in der linken ngeszeitung". Vor zwei Jahren, er noch in Ost-Berlin lebte, sei rall nach Arbeitskräften ge-ht worden "Heute ekeln sie die ite, die ihnen nicht passen, einh raus", gab der 23jährige jetzt nilderungen von Arbeitslosen der Arbeitslosengeld werde je-h drüben nicht gezahlt, denn den Arbeitsplatz verliert, gilt "Arbeitsuchender".

tie Darstellung Winklers bestägesicherte Erkenntnisse des gesicherte Erkenntnisse des jerdeutschen Ministeriums über e "erhebliche – verschleierte – seitslosigkeit" in der "DDR", se sei vor allem durch Produk-ledrosselungen und Betriebsließungen infolge hoher Rob-fipreise sowie Absatzschwierig-ten bedingt. Drastische Einränkungen hat es Berichten aus teldeutschland zufolge in der okoladenindustrie gegeben, gam, Tschechen und Bulgaren, als Gastarbeiter in der "DDR" m. würden allmäblich wieder ihre Heimat gedrängt oder ch noch "billigere" Arbeitskräf-us Vietnam ersetzt.

war würden bei Produktionswar wurden bei Froduktionschränkungen "Werktätige"
tt auf die Straße gesetzt, versim Funktionäre der Einheitsgekschaft FDGB, durch Andegsverträge mit Herabsetzung
Bezüge und Umsetzungen aus gelegten Unternehmen aufs d stellen sich die "Volkseige-Betriebe" (VEB) auf die Folder Rezession ein, mit der sich n die Konkurrenzkämpfe in-nalb des Ostblocks verschärft

: diesem Licht sehen politische bechter die gestrige Hervorbe-g einer Erklärung Otto Wolff Amerongens in der Parteizei-der SED "Neues Deutsch-. (". Das Blatt zitiert den Präsiten des Deutschen Industrie-Handelstages (DIHT) mit des-Prognose einer "weiteren Auf-tsentwicklung" des Handels schen Bonn und Ost-Berlin. s wird zugleich als Signal an die e Bundesregierung zur Bereitaft zu raschen innerdeutschen

## FDP in Mainz bietet ein verworrenes Bild

Zwei Monate bevor er im neuge-wählten Landtag seine Regie-rungserklärung für die nächsten vier Jahre abgeben will, weiß der rheinland-pfälzische Ministerprä-cident Bembard Versel auch weni sident Bernhard Vogel noch weniger als am Wahlabend des 6. März, ob ein wichtiges Moment seiner landespolitischen Strategie über-haupt realisierbar ist: die Unterstutzung der aus dem Parlament hinausgedrängten FDP.

In Mainz werden in der CDU jetzt Stimmen laut, die den Regierungschef kritisieren. Er hätte das Tohuwabohu, das inzwischen in der FDP ausgebrochen scheint, doch voraussehen und dadurch verhindern müssen, daß er von sich aus sofort vollendete Tatsachen schafft - etwa durch die Berufung eines FDP-Mannes zum Staatssekretär.

Aber die berechtigte Frage, wen aus den Reihen der im Augenblick völlig zerstrittenen FDP er denn hätte nehmen sollen, kann ihm nie-mand beantworten. Vogel muß weiter abwarten. Im Kabinett soll in dieser Woche das Thema FDP nicht mehr als zwei Sätze (und als Reaktion darauf Gelächter) beansprucht haben.

Die Lage bei den Freien Demokraten ist in der Tat, gelinde gesagt, verworren. Da ist der Vorsitzende der noch bis zum Mai bestehenden Landtagsfraktion, Hans-

Von JOACHIM NEANDER
Otto Scholl. Sein Versuch, sich
Wei Monate bevor er im neuge gleich als künftiger Chef der parlamentarischen Arbeitsgruppe der FDP zu etablieren, scheiterte, Seine berufliche Zukunft ist nach wie vor ungewiß. Mit dem Gerücht, der Ministerpräsident wolle ihm einen Vorstandsjob bei der Provinzial-versicherung in Düsseldorf zu-



schanzen, geriet er ins Gerede. So muß der sicher klügste Kopf der Landespartei zur Zeit kurztreten. Dann ist da der Landesvorsitzende Hans-Günther Heinz, Obwohl der persönlich beim ersten und einzigen Gespräch der FDP-Füh-rung mit Bernhard Vogel nach der Wahl dabei war und dort mit kei-

nem Wort von einem Personal-

angebot an die FDP die Rede war, stellt er sich bei einem Bezirksparteitag hin und weist öffentlich "Lockvogel-Angebote" und "Wahl-geschenke" der CDU als "unse-riös" zurück. Zwei Tage darauf muß er sich in der Fraktion, der er ja auch angehört, einer gemeinsa-men und "einstimmig beschlossenen" Erklärung anschließen, in der es wörtlich heißt, es bestehe kein Anlaß, "eventuelle Angebote zur Unterstützung der außerparlamentarischen Arbeit der FDP schon im voraus zu bewerten oder sie als unseriös zurückzuweisen"

Schließlich sind da neue, jüngere Leute wie der pfälzische Bezirks-vorsitzende Walter Hitschler, der seinem Landesvorsitzenden öffentlich mangeinde Kompetenz vor-hält und dafür im Gegenzug hören muß, er sei unverschämt; oder muß, er sei unverschamt; oder auch der Mainzer Kommunalpoliti-ker Rainer Brüderle, der als Dezer-nent unter SPD-Oberbürgermei-ster Jockel Fuchs loyale Arbeit lei-stet und doch auch beste persönli-che Beziehungen zum Vorsitzen-den der CDU-Landtagsfraktion, Hans-Otto Wilhelm pflegt.

Voraussagen sind zur Zeit schwer. Als die alte FDP-Fraktion sich am Mittwoch traf, höhnten Journalisten, man müsse jetzt wohl auch rechtzeitig Sanitätswagen be-stellen. Antwort aus FDP-Kreisen: Dann lieber gleich Leichenwa-gen." Der Landesparteitag am 23. April in Trier steckt voller Risiken In der Partei fürchten die Besonneneren, die Delegierten könnten sich, des Personalstreits überdrüssig, zu politischen Trotzreaktionen hinreißen lassen, die die FDP jetzt schon für 1987 gegen die CDU fest-legen. Dies bedeute für die Kom-munalwahl 1984 den "geplanten

Dabei stehen Bernhard Vogel außer den Eruptionen bei seinem Beinahe-Partner FDP noch ganz

andere Probleme bevor. Die mit 57 Mandaten jetzt sehr selbstbewußte CDU-Fraktion wird es ihm bei aller Loyalität nicht unbedingt immer leichtmachen. Schon die Debatte über die Erhöhung der Rundfunkgebühr im April (bei dieser Sonderitzung amtiert noch die alte Fraktion) könnte im Ergebnis zwar zu einer Zustimmung, daneben aber auch zur Forderung an den Mini-sterpräsidenten führen, künftig Staatsverträge bitte erst nach der

Diskussion im Parlament zu unter-

Und in aller Stille rüstet ja auch die Opposition. Daß der bisherige Fraktionsvorsitzende der SPD, Werner Klein, in Zukunft den Landtagsausschuß für Wirtschaft und Verkehr leiten soll, darf die Regierung nicht zu der Annahme verleiten, auf diesem schwierigen Gebiet werde nun Werner Kleins ganz persönlicher, gemäßigter Oppositionsstil herrschen.

Der neue Oppositionsführer Hugo Brandt hat sein 11köpfiges Ex-perten- und Professorenteam aus dem ganzen Bundesgebiet für En-de April zu einer dreitägigen Klau-sur nach Rheinland-Pfalz geladen. Hier soll vor allem die wirtschaftspolitische Strategie der SPD erar-beitet und mit Expertenargumenten angereichert werden. Kom-mentar aus der SPD: "Da werden dem Herrn Vogel die Ohren klin-

## Eine Attacke gegen die Sonderschule

Studie: Förderung von Lernbehinderten überdenken

p. p./AP, Bonn Der Hamburger Sonderschulleh-rer Karl Merz hat nach einer mehr als dreieinhalb Jahre dauernden wissenschaftlichen Untersuchung über die pädagogischen Erfolge bzw. Mißerfolge von Sonderschu-len in der Bundesrepublik Deutschland die Forderung erhoben, die Frage der Förderung von Lernbehinderten neu zu überden-

Untersucht hatte er die Entwicklung von 333 Kindern, die den Anforderungen der Regelschule nicht gerecht geworden waren. 241 Jungen und Mädchen aus 19 Klassen von Lernbehinderten-Schulen und 92 Schüler mit erheblichen Lernschwierigkeiten aus Grundschulen waren für die Untersuchung nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden.

Sie wurden in Leistungen und Intelligenz getestet und zu ver-gleichbaren Paaren und Gruppen zusammengestellt, die die Tests nach einem halben Jahr und bei den Sonderschülern zusätzlich

nach drei Jahren wiederholten. Das erste Testergebnis ergab, daß Kinder, die sechs Monate in der Grundschule gefördert worden waren, "wesentliche bessere Er-gebnisse" erzielten als die vergleichbaren Gruppen der Sonderschule. Bei vergleichbarer Intelligenz und gleicher Anfangsleistung im Lesen, Schreiben, Sachrechnen und Zahlenrechnen, so Merz, hatten die Kinder aus den Grundschulklassen bessere Lernerfolge als die vergleichbaren Schüler aus den Sonderschulen. Sie mußten nur zusätzlich gefördert werden.

Und, was noch bedenklicher stimmt: Am schlechtesten weiterentwickelt waren die Schüler mit "noch durchschnittlicher Intelligenz" in der Sonderschule. Ihre Leistungen hatten sich im Ver-gleich zum Testbeginn sogar noch vermindert. Merz: "Immerhin ist dies ein Drittel der Sonderschüler."

Bei den Tests in Rechtschreibung und Lautunterscheidung stellte Merz darüber hinaus fest, daß die Leistungen der Sonderschüler "unterhalb von Leistungen der Schüler der dritten Grund-schulklasse liegen". Außerdem hatten die Sonderschüler mit zuvor noch durchschnittlichem Intelligenzquotienten nach drei Jahren einen geringeren IQ.

Merz interpretiert die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit unter an-derem so: "Die Schüler sehen und hören, was man von ihnen denkt das wirkt sich auf ihr Selbstbe-wußtsein aus." Zudem kommt der Lehrer in der Schule für Lernbehinderte kaum dazu, den einzelnen Schüler richtig zu fördern. Statt dessen müsse er die meiste Zeit dafür aufwenden, überhaupt "ein Klima zu erreichen, in dem gelernt werden kann".

Für den Pädagogen, der selbst über zehn Jahre praktische Erfah-rung an Sonderschulen verfügt, ergibt sich aus den Untersuchungsergebnissen zugleich eine Bestäti-gung der Vorzüge des Leistungsprinzips in der Schule: Während in der Grundschule eher das Vorbild der besseren Schüler wirke und die Schwächeren davon mitgerissen würden, ballten sich in der Sonderschule die Negativ-Vorbilder zuammen. Das Beispiel des Lehrers habe weder in der Grund- noch in der Sonderschule große Auswir-kungen auf das Leistungsverhalten der Schüler.

In vielen Ländern Europas habe die pädagogische Diskussion über Sonderschulen bereits dazu ge-führt. daß "die Schulen umorganisiert wurden. Da gibt es keine Aussonderung mehr". In Schweden, Norwegen und Italien habe schon frühzeitig ein Umdenken stattgefunden. In Dänemark, den Niederlanden und Frankreich seien Ansätze zur entsprechenden Umge-staltung der Schulen sichtbar. Merz warnt deshalb davor, daß "die Bundesrepublik Deutschland zur Insel pädagogischen Still-stands bei der Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten werden könne.

Er plädiert aber zugleich dafür, daß dies nicht bedeuten könne. "Lernbehinderten-Schulen einfach zu schließen oder keine Überweisungen von der Regelschule mehr vorzunehmen, wenn die Regel-schule unverändert bleibt". Statt dessen sollten lieber die Lernbehinderten an den "normalen" Schulen besonders gefördert werden, Sonder-Pädagogen zusätzliche Hilfen geben.

Die ersten Erfahrungen mit entsprechenden Modellversuchen in Hamburg zeigten, daß dann die Umschulungsrate zur Sonderschule weit geringer sei und die "Nor-mal-Schüler" in ihren Leistungen dennoch nicht beeinträchtigt würden. Merz forderte als ersten Schritt die Einrichtung integrierter Klassen, in denen neben dem Klas-senlehrer ein Sonderpädagoge je nach Bedarf zusätzlich unterrich-

## Nach dem Sturm zurück in die "Normalität"

Hessische CDU verzichtet auf Mißtrauensantrag gegen Regierung Börner / Union und Grüne lehnen Haushalt ab

Nea. Wiesbaden Nach dem Scheitern des CDU-Antrags, den bessischen Landtag zwecks Neuwahlen sofort aufzulösen, ist in der hessischen Landespolitik scheinbar wieder Ruhe eingekehrt. Ohne Parlamentsmehrheit und ohne Haushalt, also nur noch auf der Grundlage der "verlängerten" Bestimmungen des Hausbalts 1982, wird Ministerpräsident Holger Börner (SPD) ge-schäftsführend weiterregieren, bis im August auch die SPD bereit ist, den Weg zu einer Neuwahl am 25. September freizumschen.

Zu dieser Rückkehr in eine scheinbare Normalität trug entscheidend die CDU-Fraktion bei, die gestern früh nach der stunden-langen Plenar-Debatte des Mittwoch beschloß, den in Erwägung gezogenen Mißtrauensantrag gegen die Regierung Börner vorerst

nicht zu stellen. Die SPD beharrt auf ihrer An-

sicht, der Verlauf der Debatte habe ihr recht gegeben. Ein Mißtrauensantrag gegen eine bereits zurück-getretene Regierung sei nicht nur rechtlich, sondern auch politisch unsinnig. Im Landtag kam es auf diese Weise zu einer beinahe gro-tesken Situation: Innerhalb von 20 Stunden stimmte das Parlament in allen drei verschiedenen Mehr-heitskonstellationen ab, die es seit der Wahl vom 26. September 1982

überhaupt gibt. Zunächst hatten CDU und Grüne, mit unterschiedlicher Begründung, den Haushalt der SPD-Regierung abgelehnt. Gleich darauf brachten SPD und Grüne gemeinsam den CDU-Versuch zur Auflösung des Landtags zu Fall. Und am Donnerstagvormittag bereiteten CDU und SPD einträchtig (wenngleich wiederum mit unterschiedlicher Begründung) den Grünen eine Niederlage. Es ging um deren Gesetzentwurf, mit dem allen

Straftätern im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die Startbahn West grundsätzlich Straffreiheit zugesichert werden

sollte. Über die faktischen Auswirkungen der Verlängerung der Regie-rungszeit des geschäftsführenden Kabinetts Börner ohne regulären Haushalt gehen die Ansichten aus-einander. Börner selbst weist bei jeder Gelegenheit darauf hin, daß von den über sieben Milliarden Mark, die in seinem Haushaltsent-wurf für Investitionen vorgesehen waren, nur etwa 1,5 Milliarden Mark durch die Ablehnung des Etats direkt blockiert seien.

Auch innerhalb der SPD, vor al-lem in Südhessen, wird jetzt mit Kritik an Börner und seiner Politik gerechnet. Immerhin sei der Ministerpräsident mit seiner Strategie zunächst den Haushalt durchbo-xen und dann Neuwahlen – ge-scheitert, heißt es. Zudem wird Börner übelgenommen, daß er in der Mittwochsdebatte mit Sätzen wie "Mit Ihnen werde ich mich darüber nicht mehr unterhalten" Gesprächsbrücken zu den Grünen mutwillig eingerissen habe, die man nach der Wahl am 25. September möglicherweise brauche. In diesem Zusammenhang ge-

winnen Spekulationen an Bedeutung, die trotz der einstimmigen Nominierung Börners zum Spit-zenkandidaten der SPD für die Landtagsneuwahl seit Wochen auf eine andere Möglichkeit hinwei-sen: Falls die SPD ihr Wahlziel verfehlen sollte, wenigstens stärkste Partei in Hessen zu werden, auf der anderen Seite aber auch die CDU keine absolute Mehrheit erobert, sei ein Bündnis zwischen SPD und Grünen unter einem wie Kultusminister Hans Krollmann sehr viel chancenreicher als unter Börner: Seite 2: Gouverneur Holger Pyrrhus

## Wor weiterkommen will muß früher aufstehen



Es gibt sie schon wieder hier und da, die ische Milch vor der Haustür oder die knusprigen rötchen. Der Wettbewerb verlangt von den ittelständischen Firmen Flexibilität und Einfallsreichtum. Uns als Bank geht es nicht anders.

Im Wettbewerb mit anderen Banken helfen wir unseren mittelständischen Kunden mit raschen Entscheidungen und Finanzierungsmo-

dellen, die auf die jeweilige Situation abgestimmt sind. Wir haben ein umfassendes Kredit-Programm entwickelt, das auf die individuellen Bedürfnisse des Mittelstandes abgestimmt ist.

Dazu kommt: Als große Bank arbeiten wir seit Jahren mit dem Mittelstand zusammen und haben daher gute Branchenkenntnisse. Fordern Sie ums. Nutzen Sie das.

BfG:Die Bank für Gemeinwirtschaft.

# Peking kämpft

In China ist zu Beginn des Jahres eine großengelegte und massive Kampagne gegen die zukunftsbe-drohende tödliche Bombe angelaufen, die demographische Bombe. Im Januar und Februar wurde die ohnehin schon aufreibende Kam-pagne noch verstärkt, die junge Paare anhält, nur ein Kind zu

Paare, die schon zwei Kinder haben, werden "überredet, ständig sicht stehen unter anderen der Discherheitsvorkehrungen zu tref. fen", um zu vermeiden, daß weitere Kinder geboren werden; mit an re aus der Kommunalverwaltung, deren Worten, sich sterilisieren zu lassen. Weitere Geburten sind streng verboten; gleichzeitig verbot aber Ministerpräsident Zhao Ziyang die schreckliche Praktik, neugeborene Mädchen zu erträn-

#### Ein-Kind-Familie propagiert

Der Zeitraum - Anfang Januar bis Mitte Februar - wurde nicht zufällig gewählt, um die Propagan-da für die Ein-Kind-Familie zu in-tensivieren, die schon seit längerem im Gange ist. Während dieser Zeitspanne, den Neujahrsfeiern des chinesischen Mondjahres, sind viele Eheleute für ein paar Tage wiedervereint, die aus Arbeits-gründen getrennt leben. Auch sind die Neujahrsfeiern die traditionelle Zeit für Eheschließungen.

Ersten Daten der Volkszählung von 1982 zufolge beträgt die Bevöl kerungszahl der Volksrepublik ohne Taiwan mehr als eine <u>Milliar</u>de Eine erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, daß nur 15 Prozent des chinesischen Territoriums kultivierbar sind und die Bevölkerung hauptsächlich in diesem Teil kon zentriert ist.

Die demographische Bombe ist in den sechziger Jahren gelegt wor-den, als unter Mao Zedong der Grundsatz galt, wonach Masse Macht bedeute. Die Bevölkerungsexplosion ist eine der tragischsten Hinterlassenschaften, die Mao seinem Land beschert hat. Etwa 300 Millionen Chinesen sind unter 14 Jahre alt. In den nächsten 15 Jahren ist das Land einem demogra-phischen Boom ausgeliefert: Man versucht, den Stand durch eine Politik der Ein-Kind-Familie zu halten, die Zahlen bleiben dennoch beunruhigend. In den kommenden drei Jahren werden etwa 26 Millionen Paare heiraten. Die Propagan-da soll nun helfen, Eheschließungen so lange wie möglich hinauszu-zögern.

#### Kindestötung auf dem Land

Die Politik der Geburtenkontrolle hat sich bis jetzt in den Städten als durchführbar erwiesen, auf dem Lande ist dies jedoch schwieriger. Die Auflage, nur ein Kind zu haben in einer bäuerlichen Welt voller Vorurteile und täglicher harter Zwänge, wird zur Tragödie, wenn das erste Kind ein Mädchen

unmenschliche Sitte wiederbelebt zu haben, nach der die erstgeborene Tochter ertränkt wird, um ein weiteres Kind in die Welt zu setzen. in der Hoffnung, daß es ein Junge sei. Zhao Ziyang hat Alarm ge-schlagen, als er im November den neuen Fünfjahresplan vorstellte. Auf die Bevölkerungsexplosion hinweisend, sagte er: "Die Gesell-schaft muß entschieden die Tötung neugeborener Mädchen und die Mißhandlung ihrer Mütter verur-teilen. Die Bezirksgerichte müssen die Verantwortlichen streng bestrafen." Hieraus kann man schließen, daß viele bei Kindestötung ein Auge zudrücken, indem sie sie als schwer auszumerzende Tradition

betrachten. Die Geburtenkontrolle erfolgt oft mit harten Methoden. Vom Lande kommen Nachrichten über Zwangsvertreibungen bei fortge-schrittener Schwangerschaft. In Fabriken und Arbeitseinheiten wird die Reihenfolge des Kinderkriegens von den verschiedenen Komitees nach verschiedenen Gesichtspunkten festgelegt. Es genügt nicht, sich zu verpflichten, nur ein Kind zu haben und es dann in die Welt zu setzen, wann man will. Nein. Man muß den von der Fabrik oder der Arbeitseinheit festgesetzten demographischen Plan berücksichtigen und warten, bis man an der Reihe ist.

# gegen Tradition und Babyboom Ungarn längst Praxis Trotz sichtbarer Erfolge leidet das Land an der Krise

C. GUSTAF STRÖHM, Budapest Ist es ein zufälliges Zusammentreffen - oder ist es die Anpassung Ungarns an den neuen Kurs Jurij Andropows: Jedenfalls ist in Buda-pest dieser Tage ähnlich wie in Moskau mehr als sonst von Anti-Korruptionsprozessen gegen Wirt-schaftsfunktionäre die Rede, die ihre Stellung zu persönlicher Be-reicherung mißbrauchten. Vor Gedie sich beim Verkauf von Grundstücken bereichert haben sollen. Außerdem wurde angeblich im ungarischen Fußball-Toto ein Skandal aufgedeck, und es soll einen Prozeß gegen Manager einer staat-lichen Textilfirma geben, die be-schuldigt werden, Schwarzmarkt-geschäfte getätigt zu haben.

Ist die ungarische Volksrepublik die "kleine Welt", in der die große – in diesem Fall die Sowjetunion – ihre Probe hält? Wenn Andropow seinen Landsleuten die Leviten liest, größere Produktivität, mehr Initiative und höhere Leistungen verlangt - dann können die ungari-schen Kommunisten darauf verweisen, daß bei ihnen das alles weisen, daß bei ihnen das alles schon längst praktiziert wird. Ungarn ist trotz der auch hier spürbaren Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftskrise noch immer fast das einzige Land Osteuropas, in dem – zumindest äußerlich – alles recht gut funktioniert. Wer mit der Eisenbahn aus Westen, also von Wien, einreist, spürt fast nichts mehr vom "Eisernen Vorhang" (obwohl dieser natürlich immer noch vorhanden ist).

Die Paß- und Zollkontrolle geht schnell, korrekt und höflich vonstatten. Es gibt nicht die muffigen Unfreundlichkeiten, wie man sie etwa an der "DDR"-Grenze immer wieder erleben kann. Im blitzsauberen ungarischen Speisewagen wird von diensteifrigen Kellnern der unvermeidliche Gulasch ser-

Das alles täuscht natürlich nicht darüber hinweg, daß Ungarn mit schweren wirtschaftlichen Proble-men zu kämpfen hat. Im Jahre 1982 mußten die Importe aus dem Westen um 7 Prozent gedrosselt werden – wegen akutem Devisen-mangel. Das hat, wie die ungari-sche Wirtschaftspresse zugab, ver-einzelt wiederum zu Produktionsstörungen geführt - weil die Industrie wichtige Rohstoffe und Ma-schinenteile nicht oder zumindest nicht rechtzeitig erhielt.

Immerhin ist aber die Zahlungsfähigkeit Ungarns, die sich im vergangenen Herbst durch eine weit-gehende Ebbe in der Devisenkasse bedrohlich zugespitzt hatte, jetzt – nicht zuletzt durch das geschickte Taktieren der ungarischen Wirtschaftsreformer - wiederhergestellt. Dem kommunistischen Land an der Donau wird aller Voraussicht nach das Schicksal Polens, Rumäniens oder auch Jugoslawiens erspart bleiben. Die West-Verschuldung soll zwar immer noch 7,6 Milliarden Dollar betragen. Aber im vergangenen Jahr war Ungarn das einzige osteuropäische Land, das einen Euro-Kredit von 260 Millionen Dollar erhielt. Zur Zeit wird über einen weiteren Kredit in Höhe von 200 Millionen

Wie kein anderes Land des Ostblocks hat Ungarn in den vergangenen Jahren von der Entspannung profitiert. Es konnte seine Wirtschaftsbeziehungen zum We-sten ausbauen - böse Zungen sagen sogar, die Ungarn würden mit Hilfe billiger sowjetischer Rohstoffe harte westliche Devisen verdienen. Budapest entwickelte sich zum Schaufenster Osteuropas gegenüber dem Westen, die ungarische Partei- und Staatsführung zu einem Vermittler zwischen sowje-

Dollar mit westlichen Banken ver-

tischer und westlicher Politik. Auch jetzt verhält sich die ungarische Führung so, als gäbe es kei-ne Krise der Entspannung. Man folgt zwar der sowjetischen Linie und hofft, daß es zwischen West und Ost doch wieder irgendwie weitergehen wird. Ein führender ungarischer Wirtschaftsreformer der an dem neuen ökonomischen Mechanismus - dieser seltsamen Mischung aus Plan- und Markt wirtschaft – maßgeblich beteiligt war, sagte neulich vor einigen westlichen Zuhörern: Der einzige Fehler, den Budapest begangen ha-be, läge darin, daß man die Reform nicht bereits zehn Jahre früher durchgeführt habe – zu einer Zeit des allgemeinen Aufschwungs im

Damals wurden die ungarischen Kommunisten von mißtrauischen Kräften im Kreml gestoppt. Jetzt, da die Moskauer Bremsen wegge-fallen sind und sich in Moskau offenbar jene Kräfte durchgesetzt haben, die unter anderem auch nichts dagegen haben, daß die Un-garn ihre Reform betreiben – jetzt muß der neue Kurs Budapests im Schatten der Rezession, der Afghanistan-Invasion und der polnischen Ereignisse durchgesetzt wer-

Das alles hat nicht nur außenne litische Folgen, sondern wirkt sich auch auf die innere Lage aus: von einer Steigerung des Lebensstan-dards kann keine Rede mehr sein. Allenfalls könnte man den Status irgendwie auf dem jetzigen Stand halten. Ein westlicher Diplomat meinte zur Lage: es sei klar, daß die Ungarn – wenn sie nicht den Import von Investitionsgütern aus dem Westen drosseln und damit die Modernisierung gefährden wollten – die Einfuhr von Konsumgütern drossein müßten. Das aber bedeutet sicher Abstriche vom ohnehin nach westlichen Maßstäben nicht üppigen Lebensstandard des Durchschnittsverdieners.

## Attentate auf Walesa

Anschlägen nur durch Zufall entgangen?

AP, Warschan Der polnische Arbeiterführer Lech Walesa ist nach seinen eige-nen Worten 1981 während Auslandsreisen nach Rom und Genf zweimal nur durch Zufall Anschlägen auf sein Leben entgangen.

Walesa wurde über die beiden Walesa wurde uper die beiden Zwischenfälle am Montag von der Polizei verhört. Auch sein Beicht-vater, Pater Henryk Jankowski, und die Walesa-Sekretärin Bozena Rybnicki wurden vorgeladen. Wie Walesa AP mitteilte, war an beiden Vorfällen zufällig auch Ryszard Kalinowski, einer der Führer der inzwischen verbotenen Gewerkschaft "Solidarität", beteiligt. Er sei jedesmal unabsichtlich beinahe zum Komplizen der Attentäter

Während einer Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf habe Kalinowski telefonisch mit einer Frau eine Ver-abredung getroffen, die den polni-schen Gewerkschaftern "Filme oder so etwas" habe zeigen wollen. Weil Kalinowski verschlafen habe, sei man nicht zu der Verabredung gegangen. Die Frau habe sie dann davon in Kenntnis gesetzt, daß et-wa zum verabredeten Zeitpunkt zwei bewaffnete Männer vor ihrer Tür erschienen seien, die angeblich einen Einbruch untersuchen soll-

In Rom, während seines Besuchs beim Papst im Januar 1981, habe Kalinowski spät am Abend den Vorschlag gemacht, zu einem Spa-ziergang das Hotel durch die Küche zu verlassen. Kalinowski habe ihm etwas von Rom zeigen wollen. In letzter Minute habe er sich gegen den Spaziergang entschieden, nachdem er ursprünglich mit Freu-den zugesagt habe. Seine Gewerk-schaftskollegen seien ohne ihn los-gezogen und "in einen Zwischen-fall mit Pistolen" verwickelt wor-

den, sagte Walesa.
Italienischen Presseberichten zufolge ist die römische Justiz daran interessiert, Kalinowski im Zusammenhang mit dem Zwischenfall zu befragen. Die Untersuchung stehe im Zusammenhang mit der vermuteten bulgarischen Beteili-gung am Attentat auf den Papst im Mai 1981, hieß es.

# Andropows Ideen sind in Drei Franc-Abwertungen als Lehre

Präsident Mitterrand räumt der Bekämpfung von Inflation und Arbeitslosigkeit Vorrang ein

J. SCHAUFUSS, Paris Mrt einem Appell an die nationa-le Solidarität ha: Staatspräsident Mitterrand das Signal zum Kampf gegen die Inflation gegeben. In dem übermäßigen Preisanstieg er-kennt er nunmehr zu Recht die Haupturs che der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die Frankreich während seiner knapp zweijähri-gen Amtszeit geraten ist. Inflation und Außenhandelsdefizit hatten Aniang dieser Woche die dritte Franc-Abwertung unter der sozialistischen Regierung zur Folge.

Wie die Geldentwertung wirksa-mer als bisher bekämpft werden soil, sagte der Präsident noch nicht. Auch hinsichtlich der Zielse:zungen blieb er vage. Die Inflationsrate müsse bis zu einem -nicht genannten - Zeitpunkt auf ein Niveau reduziert werden, das mit demjenigen der wirtschaftlichen Konkurrenten Frankreichs "vergleichbar" sei. Nach dem der-zeitigen Ziel der Regierung sollen die Preise in diesem Jahr noch um acht Prozent steigen dürfen, während in der Bundesrepublik Deutschland ein Preisanstieg von weniger als drei Prozent erwartet

werden kann. Konkreter drückte sich Mitter-rand zur beim Außenhandel aus, dessen Defizit innerhalb von zwei Jahren beseitigt werden soll. 1982 hatte es sich auf 93 Milliarden Franc verdoppelt. Das für den Wert des Franc noch wichtigere Lei-stungsbilanzdefizit war sogar um das Dreifache auf 80 Milliarden Franc gestiegen.

#### Verschärfte Austerity

Neben seiner Aktion zur Stabili-sierung der Preise will der Präsi-dent die Exportunternehmen unterstützen und die Franzosen ermutigen, eher nationale als impor-tierte Produkte zu kaufen. Daß die Bürger Frankreichs jetzt den Gür-tel enger schnallen müssen, um zur Herabsetzung der Importe beizu-tragen, wurde ihnen von Mitter-rand noch nicht offen angekündigt. Dabei drängt sich eine verschärfte Austerity auch deshalb auf, weil wenigstens ein Teil der Kosten, die durch die sozialistischen Reformen entstanden sind, endlich bezahlt werden muß.

Als weitere Priorität nannte Mitterrand die Bekämpfung der Ar-beitslosigkeit. Das ist verständlich; denn vor allem diesem Versprechen hatte er seine Wahl am 10. Mai 1981 zu verdanken. Aber die "Priorität aller Prioritäten" ist der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit schon seit einiger Zeit nicht mehr. Gleichwohl kann Mitterrand hier eine relative Erfolgsbilanz präsentieren: Während sich die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik während der letzten 14 Monate um 29 Prozent erhöhte, stieg sie in Frankreich nur um vier Prozent. Das war auch so kostspieligen Maßnahmen wie der vorzeitigen Pensionierung, der Arbeitszeitver-kurzung, der Urlaubsverlängerung sowie gewisser statistischer Tricks zu verdanken.

Die Vorstellung, das Arbeitslo-senproblem könne durch eine star-ke Belebung des Massenkonsums überwunden werden, ist aufgege-

Gleich nach der Amtsübernahme hatte die Regierung den gesetzlich garantierten Mindestlohn, die Min-destrenten und die Familienzulagen massiv erhöht; auch die Körperbehinderten hatten sie nicht vergessen. Die Folge war, daß der Konsum der privaten Haushalte 1981 um 35 Milliarden Franc zunahm, was einem prozent des Brut-tosozialprodukts entsprach, ob-schon die "Reichen" mit Sondersteuern geschröpft wurden. Noch stärker dehnte der Staat seinen eigenen Verbrauch aus. Auch um zusätzliche Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung zu schaffen, wurden die Staatsausgaben derart erhöht, daß sie 1981 die Einnah-men um 81 Milliarden Franc übertrafen. Im vorangegangenen Jahr hatte das Budgetdefizit 30 Milliar-den Franc betragen,

So mußte der Franc ins Wanken geraten. Denn die gewaltige Steige-rung des Budgetdefizits, genauer gesagt: die zunehmende Finanzierung des Budgets über die Noten-presse, verstärkte die Inflation, und das brachte der ausländischen Konkurrenz beträchtliche Wettbewerbsvorteile gegenüber der natio-nalen Wirtschaft, der auch noch steigende Soziallasten sufgebürdet wurden. Ihre Vorteile konnte die ausländische Konkurrenz voll nutzen, weil in Frankreich die Nachfrage steil nach oben ging. Indes-sen hatten es die französischen Un-ternehmen auf den stagnierenden Auslandsmärkten immer schwe-

Für die erste Abwertung am 5. Oktober 1981 (8,5 Prozent gegen-über der D-Mark) machten die Sozialisten noch die "Erbschaft" der alten Regierung verantwortlich. Ihre Fehlanalyse hinderte die Regierung daran, den wirtschaftspolitischen Kurs in dem erforderlich gewordenen Maße zu ändern.

#### "Politik der Strenge"

Als es aber immer klarer wurde, daß die sozialistischen Träume von den Reichen allein nicht bezahlt werden können, begann es in der französischen Regierung zu kriseln. Alle Franzosen wurden durch Anhebung der Arbeitnehmerbei-träge an die gesetzliche Sozialver-sicherung zur Kasse gebeten. Au-Berdem setzte die Regierung in der Nationalversammlung durch, daß das Budgetdefizit für 1982 auf 95,5 Milliarden Franc begrenzt wird. Aber die Weichen der französi

chen Wirtschaftspolitik wurden erst zusammen mit der zweiten Franc-Abwertung vom 12. Juni 1982 (10 Prozent gegenüber der D-Mark) neu gestellt. Diese sogenannte "Politik der Strenge" äußerte sich insbesondere in einer viereinhalbmonatigen Blockierung nicht nur der Preise und Handelsnicht nur der Preise und Handelsspannen, sondern auch sämtlicher Löhne. Das hatte es seit 1950 in Frankreich nicht mehr gegeben. In den folgenden Verhandlungen über die "freiwillige" Begrenzung des Lohnanstiegs auf die Teuerungsrate gelang es der Regierung außerdem, die formelle Preis-Lohn-Indexierung (ausgenommen Mindestlöhne) außer Kraft zu set-

Diese Einkommenspolitik ist nicht ohne jeden Erfolg geblieben. Die monatliche Inflationsrate wurde im Durchschnitt von 13,4 1981 auf 11,8 Prozent 1982 reduziert.

Wie lange wird die letzte Abwer-tung dem Franc Luft verschaffen? Da die französischen Preise weiterhin schneller steigen werden als die deutschen, scheint die vierte Abwertung schon vorprogram-miert zu sein. Der französischen Regierung geht es wohl nur darum, den Zeitpunkt möglichst weit hinauszuschieben. Daß Frankreich einen ebenso harten Kurs verfolgen werde wie die Bundesrepublik, ist nicht anzunehmen.

## einen moderaten Stil ein

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem

Eine stille Revolution vollzieht sich im Verteidigungsministerium.
Der Personalwechsel an der Spitze

Professor Moshe Arens als Minister statt General I. R. Arik Sharon - ist mehr als eine Wachablösung er ist eine Kursänderung. Ergänzi wird er am 15. April mit der Über-nahme des Generalstabs durch General Moshe Levi, der den von der Kahan-Kommission diskreditier ten Rafael Eitan ersetzt.

Eine von Arens' ersten Maßnah. men war die Auflösung des Sta-bes für nationale Sicherheit". Das war ursprünglich eine kleine Ein-heit mit einer Handvoll von Offizie-ren, die dem Verteidigungsminister unmittelbar unterstellt waren und für ihn militärwissenschafti che Studien betrieben, die er sonst auf Umwegen und nicht immer mit derselben Schnelligkeit über den Generalstab beziehen mußte.

Sharon hatte jedoch die Einheit fast zu einem parallelen General stab ausgebaut - mit einem großen Apparat, eigenen nachrichten-dienstlichen Quellen und einem ei-

genen Computersystem. Das ist nicht alles. Arens gab dem Militär. Anweisung, Angriffe auf Soldaten in den besetzten Ge-bieten "nur unter Wahrung der moralischen Normen der israelischen Streitkräfte zu bekämpfen. Er präzisierte: Kollektivstrafen und Zerstörungen von Häusern widersprechen diesen Normen Diese Anweisung ließ Arens auch durch den Militärsprecher amtlich bekanntgeben.

Dabei steht Arens ideologisch viel extremer als Sharon und sogar Begin: Bei der Knesset-Abstim-mung über den Camp-David-Ver-trag stimmte Arens, damals Vorsitzender des parlamentarischen Ausschusses für Äußeres und Verteidigung, gegen Begin und riskierte das Ende seiner politischen Kar-

Während Sharon und Eitan die militärische Gewalt als legitimes Mittel zur Erreichung politischer Ziele betrachten, will Arens das Militär nur im äußersten Fall ein-setzen. Der neue Verteidigungsmi-nister zieht sich auch aus der Diplomatie zurück, in die Sharon eingedrungen war. Er triff sich zwar mit dem US-Botschafter, aber nur, um militärische Themen zu be-

#### Anschlag auf Awacs-Maschinen in Saudi-Arabien

Saudiarabischen kräften gelang es, wie erst jetzt von zuverlässiger Seite im Nahen Osten bekannt wurde, zu Beginn des Mo-nats einen Anschlag gegen Maschi-nen des fliegenden Frühwamsystems Awacs auf dem Militärflughs fen von Riad in letzter Minute zu unterbinden. Die zwei Attentite wurden während des Anschlagsge-tötet. Die saudiarabischen Sicherheitskräfte sind davon überzeugt, daß der geplante Anschlag Teil einer von Persien gesteuerten Sabotage-Kampagne ist, um das wahabit-sche Königreich zu destabilisieren.

Als Folge des Anschlags wurden die saudiarabischen Sicherheitskräfte auf allen größeren Militärflughäfen in Alarmbereitschaft versetzt. Die wichtigsten Militärflug-häfen Saudi-Arabiens neben Riad liegen in Dahran, Kamis und Mu-shait. Die Bewachungsmannschaften wurden durch mehrere tausend pakistanische Soldaten verstärkt. Riad soll über Informationen verfügen, daß Teheran die Awacs-Ma-schinen in Saudi-Arabien zerstören lassen will. Offensichtlich ist Iran davon überzeugt, daß Riad die von den Awacs-Maschinen gesammel ten Informationen über das Gesche-hen im Golf-Krieg zwischen Irak und Persien an Bagdad weiterleitet. Saudi-Arabien unterstützt in diesem Waffengang des irakische Beath-Regime. Riad befürchtet, daß Persien, das einen militanten Islam vertritt, die Monarchien auf der arabischen Halbinsel, daruntet Saudi-Arabien, durch islamische Republiken ersetzen will.

## In Nicaragua tobt wieder der Krieg

Die Guerrilla kämpft für den Sturz der Sandinisten / 300 Tote seit Anfang März?

WERNER THOMAS, Managua In New York ist der Weltsicherheitsrat zu einer von Nicaragua beantragten dringlichen Sitzung zu-sammengetreten. Der Vizeaußen-minister des Landes, Tinoco, hatte den Antrag damit begründet, daß "die Aggressionshandlungen gegen Nicaragua und die sandinisti-sche Revolution auf schwerwie-

gende Weise zugenommen" hätten. Daß die Lage im Lande kritischer wurde, konnten die Einwohner Managuas schon seit Ende 1982 beobachten: Armeelaster mit Sär-gen rollten über die nördliche Aus-fallstraße "Carretera norte" in die Hauptstadt. Die Grenzgefechte haben sich inzwischen zu einem offenen militärischen Konflikt ausge-

Drei Jahre und 18 Monate nach einem brutalen Bürgerkrieg, der mehr als 50 000 Todesopfer gefor-dert hat, wird in Nicaragua wieder ein blutiger Kampf um die politi-sche Macht geführt. Konterrevolu-tionäre Brigaden, "Contras" ge-nannt, wollen das linke Comandante-Regime stürzen. "Ende dieses Jahres sind diese Burschen nicht mehr in Managua", prophezeit Adolfo Galero, einer der sieben Direktionsmitglieder der "Demokra-tischen Kräfte Nicaraguas" (FDN)

#### Vielseitiger Widerstand

Die FDN ist die stärkste der vier oppositionellen Guerrilla-Grup-pen. Sie steuert und trägt die ge-genwärtigen militärischen Opera-tionen, an denen sich dauch die "Revolutionsarmee" (FAR) des Co-mandante Fernando "Negro" Cha-morro und die Kämpfer des Indianorte und die Kämpfer des India-ner-Führers Steadman Fagoth Müller beteiligen. Neutrale Beob-achter schätzen die Truppen der "Contras" auf 10 000 bis 13 000 Mann.

Der prominenteste Widersacher

der Machthaber in Managua verhält sich dagegen abwartend: Eden Pastora, der legendäre "Comandante Cero" der sandinistischen Revolution, der in einer schwerbewachten Bergvilla der costarika-nischen Hauptstadt San José lebt, hat seine Vorbereitungen für militärische Aktionen noch nicht abgeschlossen. Er steht mit dem frühe-ren Junta-Vertreter Alfonso Robelo an der Spitze der "Allianz der demokratischen Revolution" (Arde). Über seinen Rebellensender "Die Stimme Sandinos" versucht Pastora, das nicaraguanische Volk gegen die Comandantes zu mobili-

Zwischen der "Arde" und den anderen Kampf-Organisationen gibt es ideologische Meinungsverschiedenheiten, die alle bisherigen Koordinations-Bemühungen blok-kierten. Die Sandinisten schmähen die FDN-Leute als "Somocistas", Anhänger des toten Diktators Anastasio Somoza, und der erklärte Sozialdemokrat Pastora urteilt ähnlich. "Ich habe gegen diese Bande 20 Jahre lang gekämpft und werde jetzt nicht mit ihr gemeinsa-me Sache machen", sagt er.

Adolfo Calero, einst einer der Köpfe der bürgerlichen Revolte ge-gen das Somoza-Regime, versi-chert dagegen: "Nur fünf Prozent unserer Soldaten waren in der Nationalgarde (Somozas). 95 Prozent sind Campesinos, Indianer oder Deserteure der sandinistischen Streitkräfte.\* Und: "Niemand will zur Vergangenheit zurückkehren."
Als militärischer Kommandeur
der FDN fungiert allerdings ein
früherer Oberst der Nationalgarde,

Enrique Bermudez Varela, Bermudez bezeichnet sich heute als "Kritiker des Diktators. Er sei wäh-rend des Bürgerkrieges an die nica-raguanische Botschaft in Washington "abgeschoben" worden.

dio 15. September" meldete die "Kontrolle weiter Teile" dieser Provinz durch die "Befreiungs-truppen" und rief das Volk "zum totalen Aufstand" auf. Ausländiche Benbachter in schätzen, daß seit Anfang März auf beiden Seiten mindestens 300 Soldaten gefallen sind.

#### Kubanische Hilfe

Die Sandinisten haben etwa 120 000 Manner und Frauen unter Waffen, 30 000 Soldaten und 90 000 Watten, 30 000 Soidaten und 90 000
Angehörige der Milizen. Die Gegenspieler der Comandantes lassen sich aber von solchen Zahlen nicht beeindrucken. Eden Pastora glaubt: "Wenn es richtig losgeht, wird ein großer Teil des Offizierkorps die Seiten wechseln. Ich stehe mit vielen dieser Leute in Kontakt." Calero, der bis zum vergan. takt." Calero, der bis zum vergangenen Dezember Manager des Coca-Cola-Konzerns in Managua war, sagt: "Wenn zehn Prozent diese Regierung stützen, ist das viel." Die Frustration über die desolate wirtschaftliche Lage und den "Marsch in den Marxismus" sei weit verbreitet. Der FDN-Führer: "Die Menschen warten auf uns."

Die Comandantes können allerdings mit Freunden aufwarten, die das Guerrilla-Handwerk perfekt beherrschen: Zwischen 3000 und 4000 kubanische Militärberater befinden sich bereits im Land. "Ra-dio 15. September meldete, die Kubaner würden schon kämpfen. Adolfo Calero will nicht ausschlie-Ben, daß Fidel Castro "hier massiv

eingreift".

# ab DM **840**;\*

## Am schnellsten mit Alitalia in die Sonne: Frankfurt - Catania nonstop.

Sizilien zum Baden zu schade? Auf die Mischung kommt's an. Und gerade Sizilien hat die besten Voraussetzungen: Goldene Strände und dramatische Steilküsten. Lebhafte Fischerstädtchen und versteckte Bergdörfer. Griechische Tempel, römische Theater und normannische Burgen. Orangenhaine und Mischwälder. Feurige Weine, arabisches Zuckerwerk, Pasta und Pesce... In zwei Stunden sind Sie da, Sizilien finden Sie auch im Intermezzo-

Italia-Programm - ein Farbkatalog mit den schönsten Urlaubsideen für Italien (z. B. 13 Tage Busrundreise mit Badeaufenthalt in TAORMINA schon ab DM 1.562,-), Anruf bei ALITALIA genügt (0611) 63 34 110. Fliegen mit ALITALIA ist Reisen mit Stil. Frankfurt ab 10.00 Uhr, Catania an 12.10 Uhr (Sa, So), Tägliche Verbindungen nach Catania und Palermo. Im Pool mit LH Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. Pec Faire Sie spaien bis 20.44%







## Chadli sucht neue Wege us der inneren Krise

ie Jugend flüchtet in die radikalen Lehren des Islam

Von B. RÜTTEN

Johl nicht zu Unrecht gilt Algier unter Journalisten und plomaten als einer der langweisten Plätze der Welt. Informatio-n, die über die offizielle Propanda der Regierung hinausgehen, id kaum zu erhalten. Doch dann ssieren Dinge, die aufhorchen sen. Die algerische Presse attakerte den früheren Präsidenten n Bella namentlich, dessen Er-ihnung bis dahin tabu war, sie mentierte aufs heftigste Geheimntakte zwischen Algerien und rokko. Niemals werde man mit n Marokkanern über die Westsara-Frage reden, hieß es, denn das ausschließlich Sache des sahwischen Volkes selbst.

Inde Februar wurde Wirklichit, was so heftig dementiert worn war: Die algerische Regierung rlärte das sensationelle Treffen ischen König Hassan von Masko und dem algerischen Präsinten Chadli für die natürlichste che der Welt. Mitte März trafen

Die propagandistisch ständig auf chglanz polierte Fassade der alischen Politik hat Sprünge erten, die auf starke innere Ernitterungen schließen lassen. Je tiger die Regierung versichert, 3 alles zum Besten stehe und sie Lage vollkommen unter Konle habe, um so klarer tritt ihre rvosität zutage, die durch were innenpolitische Krisen ursacht ist.

0 Prozent des 20-Millionen-Volsind unter 20 Jahre alt. Der Ste Teil dieser Jugendlichen gert beschäftigungslos auf der zie herum. Wie in vielen Län-

#### ALGERIEN

1 der Dritten Welt hat die vergnisvolle Vernachlässigung Landwirtschaft – Algerien proert heute auf diesem Sektor dger als 1954 - zu Landflucht ihrt. Die Einwohnerzahl der ptstadt Algier ist auf mehr als Millionen gestiegen. Die Reung ruft immer wieder den lan-, blutigen Befreiungskrieg in nnerung, um die enttäuschen-n Ergebnisse zwanzigjähriger abhängigkeit zu kaschieren. Die endlichen, die die französische onialherrschaft selbst nicht ir erlebt haben, vermag dies rch nicht zu motivieren, zumei jedermann erkennbar ist. daß kleine Macht- und zunehmend. ier Annehmlichkeiten der westen Konsumgesellschaft gekom-2 ist, von der die Masse des kes nur träumen kann. Parteiktionäre und Militärs rufen h immer täglich zu Opferbereitaft und Verzicht auf; aber sie st haben längst ihr Schäfchen brockene gebracht und in nur 20 ren märchenhaften Reichtum esammelt. Hinzu kommt eine er werdende Klasse von Geiftsleuten, die aufgrund guter iehungen zur herrschenden htelite die Gelegenheit erhält, . privatwirtschaftlich zu betäti-Im Schatten der staatlichen wirtschaft sind sie freiem

Wettbewerb nicht ausgesetzt und haben so die Möglichkeit zu hohen

Auf der Suche nach einer neuen ethischen Motivation flüchtet sich die Jugend, vor allem Studenten, in eine radikale Rückbesinnung auf die Lehren des Islam, zu denen – so glauben sie zu erkennen – der neu geschaffene algerische Staat in Widerspruch steht. Der Regierung ist es trotz einer forcierten Arabisierungspolitik nicht gelungen, die westliche Prägung durch 130 Jahre französische Kolonialherrschaft auszumerzen. Im Gegenteil, nicht nur die Elite, sondern jeder, der es sich nur irgendwie leisten kann, flüchtet vor den deprimierenden Lebensverhältnissen der Heimat ins nahe Paris. Eine Million algerische Gastarbeiter leben ständig in Frankreich und denken nicht an

Als die französische Regierung den Andrang algerischer Besucher zu drosseln versuchte - allein zwischen Paris und Algier verkehren täglich in jeder Richtung fünf Flugzeuge, die durchweg mit schwerbeladenen Algeriern ausgebucht sind -, hat dies zu einer ernsthaften Belastung der gerade erst eingeleiteten algerisch-französischem Versöhnung geführt. Die Einwanderung von Algerien nach Frankreich haben die beiden Länder im gegenseitigen Einverneh-men schon lange unterbunden.

Zwischen den Verlockungen der westlichen Konsumgesellschaft und der ideologischen Fixierung auf den Sozialismus sitzt die Regie rung fest und kann weder vor noch zurück, ohne sich selbst in Frage zu stellen. Auf das sozialistische Einparteiensystem gründet sich ihre Legitimität. Sich demokratischen Wahlen zu stellen kann sie sich nicht leisten.

Andererseits wird die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der ineffektiven Planwirtschaft und dem Nepotismus des sozialistischen Systems immer stärker. Insbesondere von seiten der radikalen Moslems und der Jugend allgemein geht ein ständig wachsender Druck aus. Bei aller Verschwommenheit der politischen Zielsetzungen der Integristen ist doch zu erkennen, daß der Ruf nach Rückkehr zur integralen Anwendung des Islam auf alle Lebensbereiche mit dem Kampf gegen den "Mar-xismus" Chadlis verbunden ist.

So versucht Chadli, hinter der Fassade des Sozialismus einen politischen Weg zu finden, der ihm die Macht erhält. Der Fall der Ölpreise, der Algerien mit voller Härte trifft, macht.

Die Treffen mit König Hassan von Marokko weisen auf einen Rückzug aus dem algerischen Engagement in der Westsahara hin, das ein Erbe der Ara seines Vorgängers Boumedienne war. Die Lösung der innenpolitischen Probleme, insbesondere der Kampf gegen den Integrismus, muß absolute Priorität haben. Dazu braucht Chadli auch die Hilfe der Maghreb-Länder. Eine außenpolitische Annäherung an den östlichen Nachbarn Tunesien ist vor dem Hintergrund des gemeinsamen Kampfes gegen radikale Moslems zu sehen.

# Heute öffnet sich wieder das Goldene Tor

Von F. MEICHSNER

ffnet die Türen dem Erlöser!" Dieser Appell steht am An-fang der päpstlichen Bulle, mit der Johannes Paul II. am 6. Januar das Jahr 1983 kurzfristig zum außerordentlichen "Jubiläumsjahr der Erlösung" prokla-mierte. Heute nachmittag wird er selbst die erste Tür öffnen. Mit einigen symbolischen Hammer-schlägen wird er den Zugang durch das zugemauerte "Goldene Tor" von Sankt Peter freilegen, wie die "Heilige Tür" der vatikani-schen Basilika einst genannt

Für die Eröffnungszeremonie, die das Fernsehen unter der Regie Franco Zeffirellis in Mondovision ausstrahlt, ist alles bereitet. Schon am letzten Freitag wurde von den "Sampiertini", den Arbeitern der Bauhutte von Sankt Peter, die innere Mauer der zwischen den Heiligen Jahren verschlossenen Tür aufgebrochen. Im Rahmen einer liturgischen Zeremonie wurde ein im Zwischenraum zwischen der inneren und der äußeren Mauer aufbewahrter Schrein herausgeholt und geöffnet. Er enthielt eine goldene Pontifikatsmedaille von 1975, dem letzten Heiligen Jahr, 17 Silbermünzen, 25 Bronzemünzen, ei-ne Medaille des Malteserordens, eine Liste derjenigen Personen, die damals die Ziegelsteine für die Schließung der Heiligen Tür gestiftet hatten, und den notariellen Akt

über die Vermauerung. Die äußere Mauer wird heute in Anwesenheit des Papstes niedergelegt werden. Das dafür notwendige Gerüst mit Winde ist bereits aufgebaut. Die vierzehn "Sampietrini" haben alle Vorarbeiten abgeschlossen: Der Mörtel zwischen Mauer und Türfüllung ist gelöst, die Tür durch das Gerüst gestützt.

#### Das sechste Heilige Jahr dieses Jahrhunderts

Sobald der Papst mit den traditionellen Hammerschlägen das Zeichen zur Öffnung glot, wird die Mauer durch die fahrbare Winde in horizontale Lage gebracht und in die Peterskirche gefahren werden. An der Spitze einer Prozession wird Johannes Paul II. danach die Tür als erster durchschreiten. Drei weitere Heilige Türen werden von Kardinallegaten in der Johannes-basilika auf dem Lateran, in Sankt Paul vor den Mauern und in Santa-Maria Maggiore geöffnet werden. Das Heilige Jahr kann damit be-

ginnen. Es ist bereits das sechste in diesem Jahrhundert, Früher wur-den Jubiläumsjahre nur zweimal in einem Jahrhundert gefeiert, dann, seit dem 15. Jahrhundert, alle 25 Jahre. 1933 hatte Pius XI. zum Gedenken an die für das Jahr 33 angenommene Kreuzigung Christi zusätzlich ein außerordentliches Heiliges Jahr proklamiert. Jetzt soll wiederum der Kreuzigung und Erlösung - vor nunmehr 1950 Jahren redacht werden Manche Kritiker der Heilig-Jahr-

Feiern sprechen angesichts solcher Häufung in unserem Jahrhundert schon von einer Inflationierung der Jubiläumsjahre, die wegen ihrer Verbindung mit der Ablaßpraxis auch in der katholischen Welt nicht unumstritten sind. Jesuiten-pater Bartolomeo Sorge, Chefre-dakteur der "Civiltá Cattolica", antwortete darauf dieser Tage in der Turiner "Stampa Sera": "Bei dem schwindelerregenden Tempo des heutigen Lebens ist ein Heiliges Jahr mehr für die Besinnung auf den Glauben in der sich wandelnden Gesellschaft eine Notwendigkeit, die man in der VergangenWenn Papst Johannes Paul II. heute mit symbolischen durch einen Rückgang des Quali-Hammerschlägen das "Goldene Tor" von Sankt Peter wieder aufgehoben werde. freilegt, beginnt das Heilige Jahr, das sechste in diesem Jahrhundert. Rom rechnet mit Millionen Pilgern, allein heute werden 100 000 erwartet. Ende 1983, das auch Luther-Jahr ist, will Johannes Paul II. als erster Papst in
Absicht, gegen Ende des Jahres als
erster Papst eine Kirche zu besu-



Weihnachten 1974: Papst Paul VI. eröffnet das 25. Heilige Jahr der

heit nicht mit der gleichen Dringlichkeit empfunden hat."

Einige Probleme hat diesmal zweifellos die späte Ankündigung durch den Papst geschaffen. Jedes Jubiläumsjahr bringt aus aller Welt Massen von Pilgern nach Rom. 1975 waren acht Millionen Men-schen durch die Heilige Tür von Schen durch die heinge für von Sankt Peter gegangen – sei es als echte Wallfahrer im Zeichen der damals von Paul VI. ausgegebenen Jubiläumslosung der Versöhnung, sei es, den Jubiläumsablaß zu gewinnen, sei es als schaulustige Touristen.

Diesmal wird das Heilige Jahr – im Gegensatz zu allen vorangegangenen – zwar gleichzeitig auch in allen Lokalkirchen der Welt mit denselben Ablasmöglichkeiten wie in Rom gefeiert werden. Trotzdem erwartet man wieder den Zustrom von Millionen. Allein für die heutige Eröffnungszeremonie wird mit 100 000 auswärtigen Pilgern

Rom, das zum ersten Mal in ei-nem Heiligen Jahr von einer "ro-ten" Stadtverwaltung unter einem kommunistischen Bürgermeister regiert wird, konnte sich aus Mangel an Zeit und Geld nur unzurei-chend auf diesen Andrang einstellen. Vieles mußte der Improvisation überlassen werden, worin die Römer freilich Meister sind. In den Assessoraten für Verkehr.

Gesundheit und Hygiene, Polizei und Kultur hat man in aller Eile die nötigen Vorkehrungen getroffen. Von den 37 Lire-Milliarden (60 Millionen Mark), die beantragt wurden, konnte die Gemeinde freilich bisher nur 12 Milliarden Lire lokkermachen. Der Staat hält sich unter Hinweis auf sein chronisches Haushaltsdefizit zurück. Immerhin wird er mehrere Hundertschaften Polizeiverstärkung bereitstellen, um, wie es der deutschsprachige "Osservatore Romano" formulier. te, "dem im Gefolge der Heilig-Jahr-Pilger erwarteten Zustrom von Taschendieben wirksam begegnen zu können".

dauernden Jubiläumsjahr entge-gen. Der Vizepräsident des Hotel-verbandes rechnet nur mit einem Mehr an Übernachtungen von drei bis vier Prozent. Die Masse der Pilger, so meint er, werde in Klö-stern und religiösen Instituten Unterkunft finden. Diese hätten enor-Kapazitäten nnd preisgünstig. Für die Hotels sei zu befürchten, daß die zu erwartende Zunahme des Massentourismus

Ziemlich gelassen sieht nur das

Hotelgewerbe dem bis Ostern 1984

Eine Premiere ganz besonderer Art soll das Heilige Jahr, das gleichzeitig Luther-Jahr ist, in Rom auf ökumenischem Gebiet chen und dort zu predigen. In einem vom 25. Februar datierten Schreiben teilte dies Kardinalvikar Poletti, der Stellvertreter Karol Wojtylas als Bischof von Rom, dem Pfarrer der deutschsprechigen Pfarrer der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Roms, Pastor Christoph Meyer, mit.

Der damit offiziell in Aussicht gestellte Besuch hat eine Ge-schichte, die mit einer für diesen Papst typischen spontanen Bemerkung begann. Am 28. Januar vori-gen Jahres hatte Johannes Paul II, die unweit der evangelischen Kir-che gelegene katholische Kirche Santa Teresa visitiert. Deren öku-menisch engagierter Pfarrer hatte aus diesem Anlaß auch Pastor Meyer und dessen Kirchenvorstand eingeladen. Bei einem Empfang nach Abschluß der päpstlichen Visitation fragte ein Kirchen-vorstandsmitglied den Papst, ob er auch als Gast zur lutherischen Gemeinde kommen würde. Das sei Paul II., heute nicht möglich, war die Antwort Johannes aber bei einer anderen Gelegenheit schon vielleicht im Luther-Jahr.

#### Papstpredigt in protestantischer Kirche

Meyer sprach daraufhin am 8. November vorigen Jahres in Brie-fen an Kardinalstaatssekretär Casaroli und an Poletti eine Einladung aus, auf die Poletti jetzt antwortete. Der Papst, so heißt es in dem Antwortschreiben, habe die Einladung dankbar zur Kenntnis genommen und beabsichtige, ihr passender Gelegenheit Folge zu leisten – wahrscheinlich anläß-lich der für Ende dieses Jahres geplanten Visitation der katholichen Pfarrei von San Camillo de'Lellis in der näheren Umge-

bung der evangelischen Kirche. Der deutsche Monsignore Aloys Klein, der im päpstlichen Einheitssekretariat für den Dialog mit den Lutheranern zuständig ist, wies die im Zusammenhang mit der Besuchsankündigung angestellten Spekulationen zurück, daß Johannes Paul II. in der lutherischen Kirche "über Luther predigen" wolle. Das werde er gewiß nicht tun, sondern er werde – ganz im Sinne Luthers - das Evangelium

Jedenfalls scheint der Papst entschlossen zu sein, auch den ökumenischen Worten in seiner Verkündigungsbulle zum Heiligen Jahr ganz konkrete Teten folgen zu lassen - und dies in der ihn auszeichnenden unkonventionellen Art. In der Bulle hatte er geschrieden, es defenie inn die innige Hoff nung, "elle, die an Christus glau-ben, möchten sich (anläßlich die-ses Jahres) in ihren Anliegen begegnen".

Das Jubiläumsjahr wird möglicherweise manche solcher Begeg-nungen bringen. Der erste Besuch eines Papstes in einer lutherischen Kirche, 500 Jahre nach der Geburt des Reformators, wurde sicherlich nicht der unbedeutendste davon sein – auch wenn er nur einer klei-nen Auslandsgemeinde gelte. Er könnte immerhin dazu beitragen, daß eine weitere Tür, die sich in den letzten Jahrzehnten um einen Spalt geöffnet hat, noch ein Stück mehr aufgestoßen wird.

#### Drei Ungarn in Rumänien klagen über Willkür

dpa, Wien Angehörige der etwa 1,6 Millio-nen Menschen zählenden ungari-schen Minderheit in Rumänien haben gegen das "unmoralische und rechtsverletzende Auftreten der ru-mänischen Machtorgane prote-stiert. In einer gestern in Wien bekanntgewordenen Erklärung äu-Bern die drei Redakteure einer Untergrund-Zeitschrift der ungari-schen Volksgruppe in Rumänien, sie seien in ihrer "Existenz bedroht" und der "Willkür der Organe des rumänischen Innenministeriums ausgesetzt". Die drei Ungarn waren Ende 1982 schon einmal

#### Sowjetunion kauft wieder US-Getreide

rtr, Moskau
Die Sowjetunion und die USA
verhandeln nach Angaben der
Moskauer US-Botschaft seit gestern wieder über Getreidekäufe.
Nach dem bilateralen Getreideabkommen müssen die USA der Sowjetunion acht Millionen Tonnen Getreide anbieten, und diese wird vermutlich die festgelegte Min-destmenge von sechs Millionen Tonnen kaufen. Das US-Landwirtschaftsministerium erwartet, daß die Sowjetunion bis zum 30. September insgesamt etwa 34 Millio-nen Tonnen Getreide importieren

#### Knesset billigte den Etat für 1983

AP Jerusalem Das israelische Parlament hat den Staatshaushalt für 1983 in Höhe von umgerechnet 51,4 Milliarden Mark gebilligt. Von den Ausga-ben sind 24,3 Prozent für militärische Zwecke vorgesehen. Das ist bei geringfügiger realer Erhöhung der niedrigste Prozentsatz seit 1967. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, der Plan gehe von einer Jahresinflationsrate von 90 Prozent aus. Nach den Lebenshaltungskosten vom Februar liegt diese zur Zeit bei 133 Prozent.

#### Wahlen in Nigeria beginnen im August

dpa/UPI, Lagos In Nigeria sollen auf Beschluß der nationalen Wahl-Kommission am 6. August Präsidentschaftswahlen stattfinden, Ein Sprecher der Kommission erklärte, für den 13. August seien Gouverneurswahlen angesetzt worden, auf die Par-lamentswahlen folgen, die bis 3. September dauern sollen. Durch diese genaue Umkehrung des Wahlablaufs von 1979 erhofft sich die regierende "Nationalpartei Ni-gerias" nach Meinung von Beob-achtern größere Aussichten auf einen eindeutigen Sieg. Sämtliche Oppositionsparteien, die in der "Allianz Progressiver Parteien" (PPA) zusammengeschlossen sind, hatten für die Belbehaltung des alten Wahlmodus plädiert.

#### Schwarzhandel mit Benzin in Kiew

57 sowjetische Funktionäre sind nach dem Auffliegen eines Schwarzhandels mit Benzin in Kiew bestraft worden, berichtete gestern das sowjetische Parteior-gan "Prawda". Danach waren im vergangenen Jahr Gutscheine für mehr als 20 000 Liter Benzin unterschlagen worden, das die Tankstellenverwalter auf eigene Rechnung verkauften.

ntsche Weinwerbe GrabH

## DEUTSCHER QUALITÄTSWEIN

# eicht bekomm's: unsere Kabinett-Weine

ine gute Nachricht für alle Weinfreunde: bie eleganten, feinfruchtigen Qualitätseine mit Prädikat "Kabinett" sind - endch - wieder in einer Auswahl verfügbar, ie es sie seit einigen Jahren nicht mehr läufige Strukturschätzung der Weinmosternte 1982°

| Anbaugebiet            | hl<br>insgesamt | Tafelwein/<br>Landwein<br>% | QbA   | Prädikats-<br>wein<br>% |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------------------------|
| Abresados              | 55.416          | 5,7                         | 71,8  | 22,5                    |
| Baden                  | 1.971.367       | 9,6                         | 74,4  | 16,0                    |
| A Propriet             | 608.818         | 3,0                         | 75,0  | 22,0                    |
| Hest Bergstraße        | 46.410          | 0,6                         | 66,5  | 32,9                    |
| Minichten              | 97.120          | 8,0                         | 64,2  | 27,8                    |
| Mostl-Saar-Ruwer       | 2.345.907       | 12,8                        | 52,8  | 34,4                    |
| Nahe =                 | 688.103         | 4,7                         | 69,5  | 25,8                    |
| Rhemgan                | 400,068         | -0,0-                       | 69,8  | 30,2                    |
| Rheinhessen            | 3.748.330       | 1,7                         | 65,7  | 32,6                    |
| Rheinpfalz             | 3.644.199       | 12,3                        | 69.8  | 17,9                    |
| Württemberg            | 1.797.211       | 9,8                         | 85.0  | 4,9                     |
| Bundesgebier<br>gesamt | 15.402.949      | 8%                          | 68,8% | 23,2%                   |

nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

Nach den Schätzungen des Deutschen Weininstituts haben rund 16% (= 2,5 Mio hl) der '82er Weinmoste die begehrte Kabinettstufe erreicht.

#### Die leichtesten Weine der Welt

Unsere Spezialität der "Kabinett"-Weine kommt dem Trend zum leichten Genießen ideal entgegen.

Die Weine, die traditionell nicht angereichert werden, haben einen geringeren Alkoholgehalt als andere. Sie belasten daher nicht und empfehlen sich als besonders angenehme Begleiter beim mittäglichen Essen oder auch zum gemütlichen Umtrunk danach.

#### **Elegant und frisch**

Unsere "Kabinett"-Weine Jahrgang '82 präsentieren sich ausgesprochen geschliffen und harmonisch. Sie sind fein, delikat und zart in Duft und Geschmack. Ihre belebende Frische macht Zunge und Gaumen für die Feinheiten einer guten Küche empfänglicher. Vor allem die halbtrockenen, aber auch die trockenen "Kabinett"-Weine erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit.



#### "Kabinett"-Weine fürs Wein-Cabinet

Ein guter Jahrgang, der wie der 82er auch gut lagerfähig ist, empfiehlt sich natürlich auch zum Weinkellern. Die seltene Vielfalt an leichten, fruchtigen und eleganten "Kabinett"-Weinen aus allen deutschen Anbaugebieten wird zu mancher Entdeckung führen, die man auch in späteren Jahren mit Genuß "wiederentdecken" möchte.



#### Heute Fußball-Bundesliga

Bonn (DW.) - Bereits heute abend finden zwei Fußball-Bundesli-gaspiele vom 26. Spieltag statt. Der Tabellendritte Borussia Dortmund erwartet Fortuna Düsseldorf (Spielbeginn 19.30 Uhr), während der Aufsteiger Berlin (20.00 Uhr) Arminia Bielefeld empfängt.

#### Verträge verlängert

Berlin (dpa) – Die Spieler Jürgen Mohr und Gregor Quasten haben sich langfristig an den Fußball-Bun-desligaklub Hertha BSC Berlin gebunden. Mohr, der vor drei Jahren als Leihgabe des 1. FC Köln nach Berlin kam, verlängerte seinen Vertrag um drei Jahre ebenso wie Torwart Quasten.

#### Angebot an Neumann

Wolfenbüttel (dpa) - John Neumann, amerikanischer Ex-Profi und ehemaliger Basketball-Star von Saturn Köln, soll neuer Trainer beim Bundesligaklub MTV Wolfenbüttel werden.

#### Reagans Unterstützung

New York (dpa) - Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hat die Bewerbung der USA um die Ausrichtung der Fußball-Weltmei-sterschaft 1986 befürwortet.

#### Hanikas schnelles Spiel

New York (dpa) – Nur 55 Minuten benötigte der deutsche Tennis-Star Sylvia Hanika, um beim Turnier in New York zu einem 6:0, 6:2-Erfolg über die 16 Jahre alte Kathy Rinaldi (USA) zu kommen. Die Münchnerin trifft jetzt auf Trary Austin (USA). Bettina Bunge (Cuxhaven) muß sich in der zweiten Runde mit der Amerikanerin Chris Evert-Lloyd auseinandersetzen.

#### Gummersbachs Ausrutscher Kiel (sid) - Der VfL Gummersbach mußte im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft einen herben Rückschlag hinnehmen. Der Meister verlor in der Kieler Ostseehalle gegen die THW Kiel mit 17:18 und erlitt damit die dritte

#### Dietzen weiter Dritter

Saison-Niederlage.

Lerida (dpa) - Auch nach der dritten Etappe der Katalanien-Rundfahrt für Rad-Profis liegt der Trierer Raimund Dietzen an dritter Stelle der Gesamtwertung.

#### ZATITEN

#### HANDBALL

Bundesliga, Herren: Kiel - Gum-mersbach 18:17, Reinickendorf -Günzburg 23:22, Schwabing - Göppin-

#### VOLLEYBALL Bundesliga, Herren, Endrunde: Pa-derborn – Hamburg 3:0, Passau – Gie-ßen 3:2.

## Olympia-Qualifikation, Gruppe A: Bulgarien - Ungarn 1:1 (0:0), CSSR -UdSSR 3:1 (1:1), Gruppe B: Spenien -

Freundschaftsspiele: Polen – Bulga-rien 3:1 (1:1). Frankreich – UdSSR 1:1

#### Erste englische Division: Norwich -Coventry 1:1, Tottenham - Aston 2:0. HOCKEY Freundschaftsspiel: Rüsselsheim Alma Ata 0:1 (0:1).

## TENNIS Damenturnier in New York erste Runde: Hanika (Deutschland) – Rinal-di (USA) 6:0, 6:2, Austin (USA) – Ruzici (Rumānien) 5:7, 6:1, 7:6, Bunge (Deutschland) – Gadusek (USA) 6:2, 6:2, Lloyd-Evert – Garrison (beide USA) 6:3, 6:0. – Grand-Prix-Turnier in Mailand, zweite Runde: Lendi (CSSR)

- Mayotte (USA) 6:2, 7:6, S. Mayer - Pfister (beide USA) 3:6, 6:3, 6:2, Hooper (USA) - Simpson (Neuseeland) 7:5, 6:2, Smid (CSSR) - Glickstein (Israel) EISHOCKEY

#### B-Weitmelsterschaft in Tokio: Po-len – Jugoslawien 12:2, Österreich – Norwegen 3:2, Tabellenspitze: 1, Polen 19:3 Tore / 4:0 Punkte, 2, USA 19:4 / 4:0, Osterreich 11:10 / 3:1, 4. Japan 6:5 / 3:1.

#### Gewinnzahlen Mittwochslotto "7 aus 38": 1, 2, 10, 16, 18, 20, 38. Zusatzzahl: 4. – Spiel 77: 0510548. (Ohne Gewähr)

GEWINNQUOTEN Mittwochslotto "7 aus 38": Klasse 1: entfällt, 2: 120 734,10 Mark, 3: 4358,60, 4: 77,90, 5: 6,60. (Ohne Gewähr) 28 Frauen starten über 160 Kilometer, die 39 Jahre alte Monika Kuno ist dabei

## Beim langen Lauf durch die Nacht stellt sie sich vor, sie sei Kolumbus und entdecke Amerika

Mit exakten Zahlen kann Michiko Ariga nicht dienen. "28 haben gemeldet. Aber nicht alle werden kommen. Zum Schluß kriegen immer noch ein paar Angst vor der eigenen Courage." Auf der Liste von Michiko Ariga stehen Namen von Frauen. Laufverrückte oder Abenteuersüchtige. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, Start 0.00 Uhr. wollen sie in Waldniel Weltrekord rennen. Über 100 Mei-len. Das sind exakt 160,9 Kilometer. Ernst van Aaken, die oberste Instanz der deutschen Straßenläufer, hat den Wettbewerb organi-

Außer der Weltrekordlerin Marcy Schwamm aus Atlanta/USA (15 Stunden, 44 Minuten) und ihren 27 Konkurrentinnen hat sich auch ein Untersuchungstrupp aus dem Verband der langlaufenden Arzte angesagt. "Die Veranstaltung ist ein experimentelles sportphysiologi-sches Unternehmen", steht in der Ausschreibung. Eine der besten deutschen Langstreckenläuferin-nen wird nicht nach Waldniel fah-ren. Sie sei kein medizinisches Versuchskaninchen, hat sie mitteilen

Was sind das für Frauen, die ihren Beinen 160 Kilometer am Stück zutrauen? Man hat da seine Vorstellungen, bevor man auf die Türklingel ihrer Haustür drückt. Mädchen, um die 20, verhärmt, enttäuscht von den Männern, die

ULRICH SCHMIDLA, Köln

Die Basketballspieler des BSC

Köln jubelten und umarmten sich

auf dem Spielfeld. Sie freuten sich nach dem 92:85-Erfolg gegen den SSV Hagen über den Gewinn des deutschen Pokals. Der Trainer aber, der bei solchen Feiern fast

immer im Mittelpunkt steht, war

nicht unter den Spielern. Peter Krüsmann hatte sich nach dem

Schlußpfiff ganz gemächlich erho-ben und wußte nicht so recht, wo

er sich hinwenden sollte. Die er-

sten Glückwünsche erhielt er nicht

von den Spielern, sondern von Co-

Trainer Gerd Samberger und

Die Spieler feierten derweil ihren

Mäzen Fritz Waffenschmidt, sie warfen ihn dreimal in die Luft. Als der grauhaarige Kaufmann, der die Kölner jährlich mit fast einer hal-

ben Million Mark unterstützt, wie-

der festen Boden unter den Füßen

hatte, wollte sich der Spielerkreis

gerade auflösen. Mannschaftskapi-

tän Michael Pappert fühlte sich

wohl in die Pflicht genommen, als

er in diesem Moment mit dem et-

was abseits stehenden Krüsmann

zusammenstieß. Schnell ließen die

Spieler auch ihren Trainer noch

Diese Szenen sind bezeichnend

für das Verhältnis der Spieler zu

ihrem Trainer. Sie nehmen ihn

nicht so recht ernst, akzeptieren ihn nicht, beziehen ihn nicht ein. Die Gründe hierfür liegen vor al-

lem in der Person Kriismanns. Er

ist in der Trainerbranche ein Na-

menloser. Als früherer Coach beim

SSV Hagen hat er erst wenig Erfahrung gesammelt. Zudem ist der Di-

plom-Sportlehrer mit 36 Jahren wohl noch zu jung, um sich bei den vielen Stars seiner Mannschaft Au-torität zu verschaffen. Sieben Na-tionalspieler stehen in seinem Ka-

der, dazu kommt mit dem Ameri-

kaner Bob Fronk ein Spieler der

Auf der Trainerbank verhält sich

Krüsmann äußerst zurückhaltend,

er bleibt meistens ruhig sitzen und greift auch kaum mit Worten ins Spielgeschehen ein. Die Spieler ha-

ben seine mangelnden Fähigkeiten

Extraklasse.

dreimal in die Luft gehen.

Zuschauern.

BASKETBALL / BSC Köln ist Pokalsieger

Jubel der Spieler ging am

ungeliebten Trainer vorbei

den ganzen Frust wegrennen. Typ Nickelbrille, Kurzhaarschnitt, ein bißchen sophisticated, kleine

Tatsächlich, Monika Kuno aus Bad Waldsee hat die Haare streichholzlang geschnitten. Aber sie trägt keinen Nickelkneifer auf der Nase, sondern so ein Ding aus Horn wie von der Krankenkasse.

Wir trinken Kaffee, Monika Kuno erzählt. Immer wieder spielen ihre Finger mit der Armbanduhr. Diese Uhr ist ihr Maß. Fast so wie bei Paavo Nurmi, der Legende für lange Strecken. Für Nurmi war ein Rennen nichts anderes als eine mathematische Aufgabe. Und das glänzende, tickende, runde Ding in der geballten Faust diente als Gegner und unheimlicher Jagdgefährte gleichzeitig.

Das schwarze Plastikband spannt sich um Monika Kunos linkes Handgelenk. Zwei Knöpfe er-lauben ihr auf der Digitaluhr Zwischenzeiten mitzustoppen. "Man braucht das, um sein Zeitgefühl besser in den Griff zu kriegen", erklärt sie. Manchmal gaukeln ihr erklärt sie. Manchmal gaukein ihr die eigenen Empfindungen nach zwei Stunden etwas Trügerisches vor. "Man glaubt, man wird schnel-ler, in Wirklichkeit spürt man nur die Anstrengungen mehr." Des-halb die unerbittliche Kontrolle des Chronometers.

Auch nach dem Rennen kontrolliert sie noch mal. Wie lange habe ich für einen Kilometer gebraucht?

als Coach am Spielfeldrand längst erkannt. Der ehemalige National-

spieler Holger Geschwindner, ein

Jahr älter als Krüsmann, über-

nimmt denn auch von der Aus-

wechselbank des öfteren das Kom-

mando. "Viele haben eben den Ein-

druck, daß der Trainer manchmal

nicht weiß, was da los ist auf dem

Spielfeld", begründet er sein Ge-brülle und seine ausdrucksstarken

Am Samstag müssen sie alle

noch einmal zusammenhalten,

Trainer und Spieler. Dann steht das zweite Spiel um die deutsche Meisterschaft beim ASC Göttingen

an. Nach der 67:68-Heimniederlage

stehen die Kölner unter Erfolgs-

zwang, wollen sie ihren Titel er-folgreich verteidigen. Nach dem Pokalsieg gegen Hagen sprach

Krüsmann von einem guten Trai-

ning. Bis morgen will er sich auch

noch etwas besonderes einfallen

manns Zukunft in Köln nicht mehr

ab, darüber hat der Verein schon entschieden. "Wem so viele Fehler

und Fehlentscheidungen auch von

Fachleuten nachgesagt werden, dessen Vertrag wird nicht verlän-gert", begründet Waffenschmidt die Trennung von Krüsmann zum Saisonende. Mit Ralph Klein, dem

Trainer vom zweimaligen Europa-

pokalsieger Maccabi Tel Aviv, steht Krüsmanns Nachfolger "be-reits zu 99 Prozent fest" (Waffen-

schmidt). Einen Vertrag hat der 51

Jahre alte, in Deutschland gebore-

ne Sportlehrer noch nicht unter-

schrieben. Den finanziellen Mehr-aufwand für Klein (Waffen-schmidt: "Der kommt uns teurer

als Krüsmann") wollen die Kölner

durch einen besser dotierten Aus-

rüster-Vertrag reinholen. Dabei profitieren sie von dem Angebot der amerikanischen Sportartikel-

firma "Nike", die den europäi-schen Markt erobern will. Der bis-herige Ausrüster "adidas" läßt sich aber von den Amerikaner nicht überbieten und zieht mit. Mä

zen Waffenschmidt überlegt noch: "Ich warte mal ab, was da noch so kommt."

lassen gegen die Göttinger.

Gesten an der Seitenlinie.

Dre: Minuten und soundsoviel Sekunden malt sie dann mit Bleistift auf die Siegerurkunden, die im Flur hängen. Und ob das Wetter stürmisch oder extrem heiß war. "Ich hätte mir nie zugetraut, auf einer längeren Strecke einen Kilometerschnitt von unter vier Minuten zu erreichen", erzählt sie. Aber mit der Zeit habe sie aufgehört. sich über sich selbst zu wundern.

M:t der Zeit, sagt sie. Nun ist das Wundern bei mir. Monika Kuno ist 39. Vor fünf Jahren hat sie mit Joggen angefangen. Gewichtspro-bierne. Über 60 Kilo. Man sai: ihr die drei Kinder und die Hausfrau schon an. Im Schlepptau ihres Mannes Günther (52) zockelte sie durch die Gegend. Trimm-Trab, sorntags mal ein Volkslauf.

Irgendwann hat sie dann das Fieber gepackt. Im Winter 1978 be-gann sie ernsthaft zu trainieren. Ihr Mann hechelte da schon hinterher. Mann hechelte da schon hinterner.
Im Sommer 79 folgte der erste
Volksmarathon in Frankfurt. Kurz
vor dem Ziel schrie ihr ein Zuschauer zu: "Du bist die erste
Frau." Im Sommer 81 lief sie die
100 Kilometer von Biel. Sie hatte
Angst im Mekka der Kilometerfresser aber sie wolke unbedient fresser, aber sie wollte unbedingt mitmachen. Ihre Empfindungen? Sie fühlte sich erst wie auf einer romantischen Nachtwanderung. Dann stellte sie sich vor, sie sei Kolumbus und entdecke Amerika Kolumbus und entdecke Amerika. Als sie ausgeträumt hatte, hatte Monika Kuno den Streckenrekord

STAND PUNKT

Es wird weiter geschustert und die deutschen Eußball-Reisenden

machen sich schiefhackig auf den Weg nach Albanien. Bernd Schuster mag nicht mit,

wenn seine Frau bis Sonntag nicht

vom dritten Kind entbunden hat.

Das ist kein Fall für Mittelfeldstra-tegen in Redaktionsstuben. Das ist allein Schusters Entscheidung.

Wenn der Bundestrainer sein Un-

verständnis mit dem Argument stützt, schließlich sei es ja schon das dritte Kind, dann ist das genau-

so albern wie der Hinweis von

Bernd und Gaby, wegen des Spiels ließen sie vielleicht die Geburt ein-

Mein Gott, in welchen Strafrau-

men bewegen wir uns denn inzwi-schen. Früher durften wir darüber diskutieren, ob Netzer und Ove-rath, Gerd Müller und Seeler zu-

sammenpassen. Heute wird zum

Thema, ob der Fußball-Bund sei-

nen potentiellen Nationalspielern

noch die Tabelle von Knaus-Ogino

zuschicken sollte damit sie ein

Spiel gegen Albanien besser pla-

Die Lächerlichkeit spielt Dop-

pelpaß mit sich selber. Zauderer Magath wollte am Ende doch "kein

Messias" sein, wo er doch nur Fuß-

ball spielen sollte. Hansi Müller

feiert sein Comeback verbal schon

einmal vorab ("der Jupp hat ange-rufen, ich soll die Verantwortung

übernehmen") in einer Diskothek.

wo Nationalspieler und Halbwelt

einem Schmuckhändler Glas für

Glas ihre Aufwartung machen. Jetzt wird auch noch darüber ge-

stritten, ob die Sensibilität eines

werdenden Vaters beim dritten Kind nicht so weit gesunken sein müßte, daß er die Frau bei den Arzten zurücklassen und sich zum

Wohle des deutschen Fußballs in

ein Land begeben könnte, wo das

Telefonieren nicht so richtig

klappt.
Jupp Derwall zwischen Disco
und Kreißsgal – der deutsche Profi-

fußball gebiert Blüten. Mit Früh-

ling haben sie nichts zu tun, falsche Funfziger nennt man auch so.

FRANK QUEDNAU

dem Terminalan nic

für Frauen um 19 Minuten verbes-

#### Und jetzt 160 Kilometer, Wahnsinn? Warum dieses Risiko?

Es gibt Frauen, die sind glücklich, wenn die Vorhänge gewa-schen sind. Mich befriedigt der Haushalt allein nicht mehr", sagt sie. Es gibt Männer, die spielen zehn Stunden Skat", sagt Günther Kuno, ...jeder muß eben nach seiner Fasson glücklich werden.\*

Um ihr Hobby zu finanzieren, hat Monika Kuno nach 14 Jahren wieder einen Halbtagsjob angenom-men, als Packerin. Vor 14 Tagen stieg sie auf zur Datentypistin.

Denn ihr Mann hat seinen Job verloren. Als die Kurkapelle von Bad Waldsee aufgelöst wurde, brauchte man keinen Musikdirektor mehr. Monika Kuno sind deshalb Sachpreise bei Rennen lieber als Pokale. "Wenn ich eine Kaffeemaschine mit nach Hause bringe, hat die ganze Familie etwas da-von." So ganz glücklich sind Chri-stine (13), Ulrike (11) und Nicole (7) nämlich nicht, daß Mama noch einmal zur Spitzensportlerin wurde. Sie fehlte schon im Haus. Vor alsie fenite schon im Haus. Vor al-lem sonntags, wenn sie für Wald-niel probte. Da rannte sie zum Schluß 15 Stunden. Nach den Er-fahrungen dieses Trainings wird sie sich am Sonntag ernähren. Hauptsächlich mit Bier. "Das süße Zeug", sagt sie, "das bringe ich nicht mehr runter."

#### **FUSSBALL**

# Zwischen Disco und Kreißsaal

Fußball-Bundesligaklub Werder Bremen hat das Rennen um seinen Nationalspieler Rudi Völler gewonnen. Obwohl der AC Turin das Angebot noch einmal auf 5,8 Millionen Mark erhöhte, entschloß sich das Präsidium gemein-sam mit dem Spieler zu einer ab-lehnenden Haltung. Nach Ostern wird Völler mit den Bremern über einen neuen Vertrag verhandeln.

Der Südkoreaner Bum-Kun Tscha wird Eintracht Frankfurt zum Saisonende verlassen. Trainer Branko Zebec: "Tscha hat mir seine Entscheidung mitgeteilt, der Entschluß ist endgültig." Noch völlig offen ist die Zukunft des 29 Jahre alten Stürmers, der sich noch nicht darüber im klaren ist, ob er in seine Heimat zurückkehren, innerhalb der Bundesliga oder Europas wechseln soll.

bislang nur der VfB Stuttgart In-teresse gezeigt. Nach der Absage von Nationalspieler Rudi Völler soll der AC Turin Tscha als Alternative ins Auge gefaßt haben. Hart treffen wirde es die Frankfurter, wenn Tscha (Jahresgehalt rund 400 000 Mark) in seine Heimat zurückginge. Schatzmeister Wolfgang Knispel: "Dann würden wir nämlich keine Ablösesumme be-kommen und für Neuinvestitionen wäre kein Geld da."

Jetzt ist es Gewißheit: Der neue Trainer des 1. FC Kaiserslautern heißt Dietrich Weise. In Speyer hatten sich am Mittwochabend der Fußball-Lehrer, Präsident Udo Sopp und Vizepräsident Rainer Pochert zu einem ersten Gespräch getroffen. Weise: "Es gab sehr viele Berührungspunkte." Weise wird seinen Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis zum 30. Juni erfüllen und dann nach Kaiserslautern wechseln.

Wegen sinkender Zuschauerzahlen hat der VfB Stuttgart die Erfolgsprämien für die Spieler um 30 Prozent gekürzt: Statt 1500 Mark gibt es jetzt nur noch 1000 Mark

#### Bremen kann Völler halten

Von den Bundesligaklubs hatte

pro Punktgewinn.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Neue Version der Mayerling-Legende

Sehr geehrte Herren,

im Jahre 1943 fuhr ich mit meinem Divisionskommandeur, Generalleutnant Frhr. von Lützow, aus dem Kessel Demjansk, südlich vom Ilmensee im Waldai-Gebiet, in das Dorf Beshanizy. Dort besuch-ten wir zuerst den Friedhof. Dort fanden wir zwei Gräber mit russischen Grabkreuzen und deutschen Namen, die mir entfallen sind. Auf meine verwunderten Fragen

führte mich der General zu einem alten niedrigen Steinhaus. Hier kam uns eine etwa 75-80 Jahre alte Frau entgegen, die uns folgende Geschichte in fließendem Deutsch erzählte: Sie sei die Ehefrau des ehemaligen Erzherzogs Rudolf von Habsburg, mit dem sie zwei Kinder gehabt hätte, deren Gräber auf dem Friedhof liegen, die wir wohl gesehen hätten. Rudolf von Habsburg hätte sich in Mayerling gar nicht erschossen. An seiner Stelle sei ein anderer erschossen worden und mit ihm die Vetsera, damit es glaubwürdiger erschien. Alles sei geschehen auf Befehl oder mit Wissen und Duldung seines Vaters von politischen Gegnern, weil er Un-garn von Österreich lösen wollte. Rudolf habe auf Befehl seines Vaters ins Ausland gehen müssen,

um dort unter falschem Namen zu leben. Er sei nach England gegan-gen, habe dort Medizin studiert und sie geheiratet. Nach Abschluß des Studiums habe er sich im zart-tischen Dußland (eben in Boshe stischen Rußland (eben in Beshanizy) als Arzt niedergelassen. Als dann die deutschen Truppen kamen, sei er freiwillig oder zwangs-weise (?) nach Ost-Rußland gegan-gen und von dort nicht wiederge-kehrt. Sie aber sei in Beshanizy unbehelligt geblieben.

Aus einer alten Zigsrrenkiste kramte sie eine Menge Photogra-phien heraus, die Rudolf von Habsburg allein oder mit ihr oder mit vielen anderen in unverkennbarer Gestalt zeigten.

Dieses ist die Geschichte. Sie kam uns ebenso phantastisch wie kurios vor. In den folgenden Kriegsjahren und in russischer Gefangenschaft verblaßten die Bilder. Nun veranlaßte mich oben genann-te Notiz zu diesem Brief an Sie. Mit freundlichen Grüßen

#### Dr. Wilhelm Jahn,

Ministerium nötig Innenminister Zimmermann hat innerhalb seines Amtes schon dem Umweltschutz einen hervorragenden Platz zugewiesen. Das aber ge-nügt nicht. Angesichts der ungebeuren und dringlichen, unauf-schiebbaren Aufgabe, die Natur zu retten und eine Symbiose allen Le-

bens auf der Erde mit einer natur. freundlichen Industriegesellschaft freundlichen Industriegesellschaft herzustellen, ist ein eigenes Ministerium für ihre Verwirklichung unentbehrlich. Andere Staaten würden nachziehen die dringend nötige internationale Zusammenarbeit könnte endlich in Gang kommen. Innenpolitisch ist das Notwendige in der knappen Zeit nur durchzusetzen, wenn ein eigenes Ressort unter einem besonders energischen und fähigen Minister sich für die in alle anderen Minister sich für die in alle anderen Ministerien hineinreichenden Sachfragen einsetzen würde,

Der Erfolg der Grünen müßte den Politikern klarmachen, daß die Bevölkerung und besonders die am meisten betroffene nachwach sende Generation das Problem er-kannt hat und Lösungen fordert. Wird dieser Einsicht nicht entspro-chen, behandeln die etablierten Parteien diese Existenzfrage wei-terhin als Randfrage oder als eine unter wielen, und wird die zulüge. unter vielen, und wird die zukunf. unter vielen, und wird die zukünftige Entwicklung der Industriege, sellschaft nicht sofort und hier ins Auge gefaßt und in die richtige Bahn geleitet, dann kann die Lösung des Problems "Symbiose" vielleicht erst nach einer oder auch nach vielen Katastrophen möglich

Die Grünen sind - einstweilen noch nicht mehr als sichtbarer und zusammengeraffter Protest. Die politischen Parteien hätten es in der Hand, diesen Protest überflüs. der Hand, diesen Protest überflüssig zu machen, indem sie die Beseitigung seiner Ursachen deutlich
sichtbar und mit Nachdruck in Angriff nehmen. Ein Umwelt-Ministerium wäre zugleich ein Ministerium für Zukunftsfragen und müßte es sein, da wir uns in Zukunft nach der Umwelt und der Natur auf diesem Planeten richten müß-

Mit freundlichen Grüßen

#### Falscher Ausdruck

Warum schreiben Sie - wie erst letzthin wieder auf Seite I – von "Kriegsdienstverweigerern" bei uns, aber von "Wehrdienstverwei-gerern" in der DDR? Damit gehen Sie der Tatsachenverfälschung lin-ter Ideologen auf den Leite ker Ideologen auf den Leim.

Christina Camphausen,

#### Wort des Tages

99 Eine irrige Meinung kann da geduldet werden, wo die Vernunft den, wo me vermenfrei ist, sie zu bekämp-

Thomas Jefferson, amerik, Politi-ker und Philosoph (1743–1827)

## Personalien

#### **EHRUNGEN**

Der Braunschweiger Historiker Professor Werner Pöls wurde "Honorary Fellow" des St. Anthony's College der Universität Ox-ford. Professor Pöls, bis 1982 Mit-glied des niedersächsischen Landtages und Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst, war 1969 auf den Lehrstuhl für Neuere Geschichte der Technischen Universität Braunschweig berufen worden. Von 1970 bis 1972 war er Dekan der Philosophischen und Sozialwis-senschaftlichen Fakultät. Von 1974 bis 1980 war er Präsident des Hochschulverbandes der Bundesrepublik Deutschland. Die Honorary Fellowship ist mit der Befugnis verbunden, an der Universität Oxford zu lehren. Zuletzt erhielt diese Auszeichnung der frühere britische Außenminister Peter Lord Carrington.

Eine Gruppe deutscher Verleger hat dieser Tage dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels vorgeschlagen, die französi-

sche Politikerin und Schriftstellerin Louise Weiss, Alterspräsi-dentin des Europäischen Parisments, für den nächsten Friedensnobelpreis des Deutschen Buch handels zu nominieren. Der Vorschläg wird auch von dem bisheri-gen Bundestagspräsidenten Ri-chard Stücklen unterstützt. Louise Weiss, die am 25. Januar 80 Jahre alt wurde und in Paris lebt, gehörte nach der Besetzung Frankreichs durch die Deutschen zum aktiven Widerstand in ihrem Lande. Von 1942 bis 1944 war sie Chefredakteurin der illegalen Zeitschrift "Nouvelle Repu-blique". Die Professorin gründete 1971 das Friedensinstitut in Straßburg. Sie ist Mitglied des Clubs französischer Forscher und der nationalen Kommission der Unesco. Die Politikerin, eine hervorra-gende Kennerin der politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik, eine enge Freundin des ver-storbenen früheren französischen Botschafters François Seydoux de Clansonne, schrieb unterande-rem "Die Memoiren einer Euro-

# Versuchen Sie es doch einmal der Jook der 20er John Ber Joh



## Heute neu

#### Das ist eine gute Idee: Zeitschriften, die 4mal im Jahr erscheinen - im

Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter - und dann einen ganz besonderen Glanz verbreiten. Hier CHARME: Schönheit, Mode, Lebensstil. Aus einem Blickwinkel, der für die Frau um 30 interessant

ist CHARME macht Sie mit Dingen bekannt, die Sie so in keiner anderen Zeitschrift zu sehen bekommen. Höchst interessant in der neuen Ausgabe: Modische Verführer: Der Look der 20er Jahre. CHARME-

überall, wo's Zeitschriften gibt. DM 7,-.

Heute ebenfalls neu: Die High Quality Journale architektur & wohnen und FEINSCHMECKER.







#### Zündholzindustrie

Anfang des Jahres lief in er Bundesrepublik, nach ast 53 Jahren, das Zündraren-Monopol aus. Viele laubten, daß nun auch as endgültige "Aus" für as Streichholz gekomien sei. Sie können das ogar mit eindrucksvollen ahlen belegen: Zur Zeit ibt es noch rund 33 Milarden Streichholz-Zünungen pro Jahr in der undesrepublik, das sind

genau 1,47 pro Tag und Bürger. Zum Feuerzeug aber, genauer: zum Einwegfeuerzeug, wird viermal häufiger gegriffen. Noch vor zehn Jahren war dieses Verhältnis genau umgekehrt. Die deutsche Zündholz-Branche erwartet dagegen eine ganz andere Entwicklung: Sie hat in Erwartung des Monopolendes erhebliche Investitionen vorgenommen.

#### Die Stärke der Hersteller ei den feinen Furnieren

chgradige Antomatisierung sichert lohnende Rendite

ie moderne Herstellung von Zündhölzern umfaßt eine Holzntlinie – wie das Zündholz ohne if in der Fachsprache heißt – eine Schachtellinie, die beide lie Komplettmaschine mit Ver-kung münden.

er Holzdraht ist durchweg aus i elastischen, saugfähigen und at brennbaren Pappelholz ge-gt, das als Stammholz mit Rinauf den Fabrikhof gefahren l. Nach dem Entrinden wird Stammholz zu Klötzen genitten, die in einer Schälmane zu schmalen rund 2,3 Milliar starken Furnieren verarbeiverden; die Furniere werden in m Arbeitsgang zum Holzdraht schlagen. Dann wird der Holzt imprägniert, damit das ere Zündholz nach dem Aus-

en nicht nachglüht und den ohlten Kopf verliert. Schließ-wird der Holzdraht getrocknet poliert und erreicht nach einer matischen Sortierstrecke, bei die nicht einwandfreie Ware eschieden wird, die Komplett-

e Schachtellinie beginnt mit Druckerei, in der große Kar-ögen mit den verschiedensten zm für die Außenschachteln uckt werden. Anschließend len diese Druckbögen mit der fläche versehen und zu den en Außenschachtelzuschnitaufgeschnitten. Diese Zuitte werden in den Außenchtelmaschinen gefaltet und Komplettmaschine zugeführt.

Innenschachteln werden aus

onrollen automatisch gestanzt,

sonalien

gefaltet und verklebt und wandern neben den Außenschachteln zu der

Komplettmaschine. Der Holzdraht muß nun in der Komplettmaschine zuerst in ein Paraffinbad eingetaucht werden; das Volumen der Köpfe reicht nämlich nicht aus, um für einen einwandfreien Übergang des Bran-des auf das Holz sorgen zu können. Nach Eintrocknen des Paraffins erhält das Hölzchen den Kopf. Nach einem längeren Trockenvorgang werden die nun fertigen Zündhöl-zer in die Innenschachteln abgefüllt. Die Maschine führt die gefüllte Innenschachtel und die Außenschachtel zusammen, die nun noch zu den bekannten Zehnerpaketen mit Papier oder durchsichtigem Cellophan eingeschlagen und in Wellpappkartons als Transportbe-

hälter verpackt werden.
Alle Produktionsgänge sind hochgradig automatisiert, so daß es auch heute noch möglich ist, Zündhölzer in einem Hochlohnland wie der Bundesrepublik herzustellen. Die Stärke der deutschen Hersteller im Vergleich zu den Importeuren liegt demnach auch in einer Kombination von hoher Flexibilität, Schnelligkeit und Qualität bei Wahrung der konkur-

renzfähigen Preiswürdigkeit. Die in der Bundesrepublik her-gestellten Zündhölzer werden als Sicherheitszündhölzer bezeichnet. Gemeint ist damit die Trennung der Zündmassen in Kopf- und An-strichmasse, so daß das Zündholz nur an der Anstrichfläche entzün-

E. ENGELHARD

## Herausforderung für die Branche Wie ein Mecklenburger in

Nach dem Ende des Monopols ist der Kampf um den Markt entbrannt / Qualität setzt sich durch

Nach dem wirtschaftshistori-schen Ereignis des Monopolendes am 16. Januar 1983 haben die deutschen Zündholz-Anbieter die ersten Erfahrungen im freien Markt gemacht und ihre vorbereiteten Konzeptionen auf die Probe stellen können.

Das gute alte Zündholz stand auf einmal im Rampenlicht, und Presse, Rundfunk und Fernsehen haben mit dem Wegfall des Staatsmonopols positive Erwartungen verknüpft. Bunter sollten die Zündholzschechtels werden einselnen holzschachteln werden, anknüp-fend an die alte Tradition der liebgewonnenen nostalgischen Zünd-holz-Etiketten. Mit dem Angebot hochwertiger Markenprodukte un-ter dem Namen "Zündis" wollte vor allem der Marktführer, die Deutsche Zündholzfabriken

GmbH (DZG) in Mannheim, nicht nur den erwarteten Import-Zünd-hölzern Konkurrenz machen, sondern auch durch attraktiv gestaltete Produkte den in den letzten zehn Jahren stark gewachsenen Ein-wegfeuerzeugen wieder Marktan-teile abgewinnen.

Solche Hoffnungen gründeten sich auf einen Wiederaufschwung für das Streichholz mit dem zu Monopolzeiten auf das niedrigste Niveau in Deutschland gesunkenen Pro-Kopf-Verbrauch.

Heute kann eine Zwischenbilanz gezogen werden, ob sich die hohen Vorinvestitionen in Produktgestaltung und Vertrieb auszahlen. Gibt es Anzeichen für die erwartete Renaissance dieses "klassischen Feuers"? Kommt es wieder in Mode, stilvoll Feuer zu geben? Offenbar haben die Handelskun-

starken Nachfrage, obwohl trotz Vollauslastung der Kapazität Engpässe nicht ganz zu vermeiden wa-ren. Als besonderer Erfolg und Bestätigung der qualitätsorientierten Strategie wird verzeichnet, daß die als Nachfolger der Welthölzer ein-geführten Zündis ihr Absatzvolumen gegenüber dem Monatsdurch-schnitt des Vorjahres verdoppeln

Die Vertriebsorganisation der Swedish-Match-Tochter rechnet deshalb mit einer weiteren Erhöhung ihres vorher bereits erreich-ten Marktanteils von 62 Prozent. Das Markensortiment, das außer Zündhölzern auch andere Feuerprodukte (Anzündhilfen wie Grill-anzünder, Kohlenanzünder) enthält, hat somit seine Bewährungs-probe bestanden. Die mehr als 20 Mann starke Verkaufsmannschaft wird das breite, bedarfsorientierte Sortiment auf allen Stufen des Handels durch Verkaufsförderungsmaßnahmen, optimale Kundenbetreuung und Sortimentspfle-

ge stabilisieren. Natürlich ist auch die erwartete Importware im deutschen Markt aufgetaucht, überwiegend aus Her-kunftsländern im Ostblock. Deutsche und ausländische Anbieter solcher Billigware versuchten, im deutschen Markt Fuß zu fassen. Der niedrige Bezugspreis von Zündhölzern aus den devisen-hungrigen Ostblockländern und die durch Verzicht auf jegliche

den und Verbraucher Feuer gefangen; denn die DZG beispielsweise, nen Handelsspannen der Anbieter mit im Vorjahr 80 Prozent Anteil an der deutschen Produktion, berichtet von einer ungewöhnlich Marktpreisniveau drücken.

Die Qualitätsprodukte der deutschen Anbieter heben sich deutlich von der Ostblockware ab, so daß diese nur in sehr begrenztem Um-fang Abnehmer fand. Handel und Verbraucher erwarten gerade bei dem nebensächlichen Alltagsprodukt Streichholz eine zuverlässige Funktionsqualität und eine ansprechende Aufmachung. Beide können sich auch über das insgesamt gesunkene Preisniveau freuen, worin sicher auch einer der Gründe für die erstaunliche Nach-

fragebelebung zu suchen ist.
Große Handelsgruppen haben
unter Verzicht auf Spannen Zündhölzer als Aktionsartikel herausgestellt, und die Anbieter sehen in dem starken Wettbewerb der Han-delsunternehmen untereinander nicht nur die verbraucherfreundlichen und absatzfördernden positi-ven Aspekte, sondern auch die Gefahr, daß der Verbraucher anstatt der gewünschten Qualität, Bunt-heit und Vielfalt mehr auf einfache, blasse Produkte stoßen wird.

Qualitative Marktuntersuchun-en und Abverkaufstests beweisen jedoch, daß der Verbraucher Quali tät honoriert. Nach den ersten Turbulenzen am Wendepunkt des Marktes wird sich deshalb vor al-lem Leistung auszahlen die in der Verbesserung der Produktqualität und aufmachung, der Förderung der Distribution und der allgemei-nen Image-Förderung bestehen. FRIEDRICH BAUMGERSTE

## Zündende Ideen auf der Schachtel

Als Spezial-Werbemittel hat das Werbezündholz schon seit Jahrzehnten einen äußerst interessanten Stellenwert für Werbung-treibende aus verschiedenen Branchen. Denn der Kinsatz durch Au-Bendienstmitarbeiter, bei Messe-veranstaltungen, als Einladung oder Visitenkarte und in Direkt-Mail-Aktionen ist äußerst einfach, preisgünstig und wirkungsvoll. Dazu kommt, daß Farbe, Form, Format und Druckausführung viel-fähige Gestaltungsmöglichkeiten bieten und fast jedem individuel-len Anspruch gerecht werden.

Werber haben die Chancen die-ses kontaktstarken Werbemittels längst erkannt und viele kreative Lösungen für die Umsetzung pro-dukt- oder firmenspezifischer Wer-bebotschaften gefunden. Sie wissen, daß man Zündholzwerbung für alle Arten von Informationen bei den unterschiedlichsten Zielgruppen einsetzen kann. Und daß die starke Beachtung durch den dreidimensionalen Werbeträger dreidimensionalen Werbeträger gefördert wird und daß ein solches "Kleinplakat in der Hand" in sei-ner Wirkung nicht durch ein ablen-kendes Umfeld geschwächt wird. Dazu kommt die lange Lebensdauer: Denn niemand wirft ein Brief-chen oder eine Schachtel sofort weg, da sie einen Nutzwert haben. Eine Marktuntersuchung wies nach, daß mehr als 80 Prozent der Empfänger eine Werbeschachtel über zwei Wochen lang aufbewahrten, jeder zweite sogar über zwei

Monate.
Eine besondere Einsatzmöglichkeit stellt die Mietung der Werbe-

dar, die dann über den Vertrieb der Zündholz-Hersteller als Handels-produkte distribuiert werden. Gro-Be deutsche Unternehmen haben sich dieses Streumediums bereits erfolgreich zur Unterstützung regionaler oder nationaler Werbe-kampagnen bedient. Fallbeispiele gibt es aus der Zigarettenindustrie, von Getränkeberstellern, Marktenartikelanbietern verschiedenster Art. Versicherungen und Banken sowie nicht zuletzt auch öffentlichrechtlicher Werbung Treibender.
Aufgrund der hohen Flexibilität

und Qualität der Zündholzwer-bung erhebt diese heute zu Recht den Anspruch, als ernsthafte Alter-native bei der Auswahl von Medien und Werbeträgern berücksichtigt zu werden. ANGELINAJACOBS

# Schweden ein Monopol schuf

pol - geboren im Vorfeld der Weltwirtschaftskrise – jetzt aufgehoben wurde, keimt bei den meisten neue Hoffnungen – bei den Verbrau-chern auf eine bessere Qualität der Streichhölzer und bei den Samm-

lern auf eine größere Vielfalt der angebotenen Schachteln.

Die Konkurrenz hätte es, wenn das Monopol nicht durch den Ver-trag mit dem schwedischen Zündholzkönig Ivar Kreuger staatlich verankert worden wäre, schon frü-her zum Einsturz gebracht. Obwohl die Einfuhr von Zündhölzern reglementiert war, ging der Absatz zurück, sank der Gewinn.

Getroffen wurden die Zündholz-Produzenten durch das Wegwerf-feuerzeug. Davor gab es auch kei-nen Schutz durch die Deutsche Zündwaren-Monopolgesellschaft (DZMG), über die seit 1930 alle Zündhölzer in Deutschland ver-kauft werden mußten. Immerhin rutschte der Monopolgewinn von rund 17 Millionen Mark Anfang der siebziger Jahre auf zuletzt drei Mil-

Die drei deutschen Unterneh-men und die Tochter eines schwe-dischen Konzerns erhielten am Schluß vier Pfennig für die Schachtel "Welthölzer", die Mono-polgesellschaft gab sie für sechs Pfennig an den Handel weiter. Der Monopolgewinn floß jedoch nur zum Teil in die Staatskassen. Der Rest ging nach Schweden, so war es mit Ivar Kreuger vereinbart. Kreuger wurde am 2. März 1880

in Kalmar in Südschweden gebo-ren. Seine Familie kam aus Mecklenburg – aus Kröger wurde Kreu-ger. Als Reeder und Fabrikant von Zündhölzern war sie in ihrer neuen Heimat zu Ansehen gekommen. Nach dem Studium in Stockholm arbeitete Ivar Kreuger in

mehreren Ländern als Bauingenieur. Zusammen mit Paul Toll gründete er 1907 die Firma Kreuger & Toll und stieg damit in seiner Heimat in das Zündwarengeschäft Zunächst sehr erfolgreich. Die schwedischen Betriebe hatten nach 1913 ihre Kapazitäten kräftig

ausgedehnt. Während des Ersten Weltkrieges florierten sie auch Noch in dieser Zeit schnürte Kreuger die schwedische Zündholzindustrie in der "Svenska Tändsticks AB (STAB)" zusammen.

Dieser "Schwedentrust" engagierte sich bereits 1918 auf dem

**Vinston** 

Wenn Monopole fallen, jubeln deutschen Markt durch den Aufdie Marktwirtschaftler. Und als das deutsche Zündwarenmonokontrollierte STAB bereits 85 Prozent der deutschen Produktion. Die deutschen Produzenten ver-suchten, sich mit Kampagnen gegen die Überfremdung zu wehren während die Schweden schon damals ein Monopol, allerdings unter ihrer Führung, anstrebten. Ein Mo-nopol kam zwar nicht zustande, obwohl es bereits ein großzügiges finanzielles Angebot an das Reich

Abgeschlossen wurde allerdings 1926 ein Vertrag über die Auftei-lung der Produktionsquoten. An der Fertigung wurden die Schweden mit 65 Prozent und die deutschen Firmen mit 33 Prozent an der "Deutschen Zündholz-Ver-kaufs-AG" beteiligt. Und 1927 wur-de ein Gesetz erlassen, nach dem das Reichswirtschaftsministerium den Bau einer neuen Fabrik aus-

Reurch Druck Feuer für ihre Werbung Aindlinger Streso 14 Fordern Sie unser Angebot uber Zunchste packungen mit 8900 Augsburg Postfach 10 23 04 Tel. 0821/7 70 91 Telox 5 37 85

Trotzdem: Was so schön eingefädelt worden war, hielt nicht. Der Grund: Einfuhren, vor allem aus Rußland, überschwemmten den deutschen Markt. Die Syndikatsunternehmen konnten mit ihren Preisen nicht mithalten. Sie verloren erhebliche Marktanteile.

Damit hatte sich die Ausgangssituation für erneute Monopolverhandlungen zwischen den Schweden und dem Deutschen Reich, das chronisch in einer Finanzklemme steckte und ständig auf neue Ausandskredite selbst für die Zinszahlungen angewiesen war, erheblich verschoben. Zwar brauchte das Reich Geld, aber Kreuger wollte seine deutschen Firmen aus der Verlustzone herausbringen.

Man einigte sich. Kreuger bekam das Monopol, besorgte dem Reich eine Anleihe über 125 Millionen Dollar zu dem für damalige Zeiten günstigen Zinssatz von sechs Prozent, die erst zwischen 1941 und 1980 getilgt werden sollte. Durch den Krieg kam es anders. Nach dem Londoner Schuldenabkommen von 1953 wurde mit der Rückzahlung erst 1958 begonnen. Die letzte Rate wurde am 15. Januar dieses Jahres gezahlt.

HANS-JÜRGEN MAHNKE



#### Die guten MATADOR-Zündhölzer sind wieder da!

Wir haben schon um die **Jahrhundertwende damit** angefangen, gute Zündhölzer zu fertigen.

**Darin sind wir uns treu** geblieben. über all die Jahre.

STARCKE

#### Zündholzbriefchen sind von allen Seiten betrachtet



Wir informieren Sie!

Zündwarenvertrieb von Deylen ZÜCLAM GmbH

 /ERKAUFSBURO SÚD
 VERKAUFSBURO NORD
 VERKAUF WEST

 3491 Grafenwiesen
 2722 Visselhövede
 5650 Sclingen 19

 Allemann Haus
 Postfach 249
 Fostfach 190570

 Felerion 099 41/89 16
 Telefon 04262/1342
 Talefon 021 22/560

 Telex 69423 allem d
 Telex 24301 vdvis d
 Telex 8514699 zuec

Talefon 021 22/56014

Der älteste am Markt operierende Zündholz-Spezialist bietet Ihnen mit dem breitesten Sortiment Europas für jeden Zweck das richtige Zündholz.

Für Partys, zum Grillen, zum Kerzenanzünden, im Haushalt, für den Raucher, zur Dekoration und natürlich für Ihre

Sie finden unsere neutralen Artikel beim Fachhandel im Lebensmittel- und Tabakwarenbereich, Drogerie- und Geschenk-Fachhandel.

Bei der Zündholzwerbung beraten wir Sie gem direkt.

KM ZÜNDHOLZ INTERNATIONAL MECKESHEIM (arl Muller Postrach 70 Industries) Felefon 862 26/1551 Telex 466 520



Zentrale 07 61 / 3 30 30

UNDHOLZ\_MAYLE\_FREIBURG

## Zündholz Fried ein Werbemittel unter neuen Aspekten!

. Auflagen von 1000 - 50 000 000 Schachteln, Inhalt ca. 40 Hölzer = 40 preiswerte Kontakte.

Verkauf durch unsere Organisation an den Handel oder Verteilung durch den Werbungtreibenden.

Hochwertiger Offsetdruck in allen Farben - auch mit Hochglanzlackierung oder Anilindruck oder mit Etikett.



## schachteln

inhalt ca. 40 feste Hölzer vasserfeste Reibefläche

e 47 x 32 mm Gestaltungsfläche auf der Ober- und Unterseite

ZÜNDWARENFABRIKEN GMBH 8491 Grafenwiesen · 2 09941/8916

## DZG, Deutsche Zündholzfabriken, neue Ideen, neue Produkte:

## Neue Möglichkeiten in der Zündholzwerbung.

Marktstudien beweisen den

- Wert der Zündholzwerbung: attraktiver Gebrauchswert
- höchste Erinnerungswerte Langzeit-Effekte

DZG kennt alle Möglichkeiten, Systeme und Wege der Zündholzwerbung. Seit es dieses preiswerte Medium gibt. Und hat ständig neue werbewirksame Lösungen parat.



ZÜNDIS. Die neue Zündholzmarke für alle Gelegenheiten.



Unser Nachfolger der Welthölzer. Zuverlässige Qualität. Auch als Tischbox, Spezialhölzer für Grill, Kamin und Kerzen.



ZÜNDIS, jetzt auch als "Saubere Hilfen rund ums Feuer."

Ein komplettes Sortiment mit neuen Öl- und Kohleofen-Anzündern, Energiespar-Entrußern, Grill- und Kamin-Anzündern und einem neuen Superholz für den Kamin.

Art, Feuer zu geben.



Repräsentiert hervorragenden politischen Journalismus: Scholl-Latour

## Zugvogel mit exzellenten Verbindungen

Bei einem flüchtigen Blick auf die Lebensdaten des 59jährigen Pariser ZDF-Sonderkorrespondenten Peter Scholl-Latour entfährt selbst dem erfahrensten Weltenbummler der anerkennende Ausruf: "Mein Gott, wo ist der Mann schon überall gewesen." Das be-ginnt mit einem Kriegseinsatz als Fallschirmjäger der französischen Fremdenlegion in Indochina kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Anschließend hat er in Paris Politik und Literatur studiert. promoviert und an der Universität Beirut auch noch Arabisch gelernt. Zur Schule ist er in Fribourg/

Schweiz und in Kassel gegangen. Bereits 1948 hatte er in Frankreichs größter Zeitung "Le Monde" seine journalistische Karriere mit einem Beitrag über die sowjetische Besatzungszone begonnen, Und von da an gibt es keinen, buchstäblich keinen internationalen Krisenherd von Indochina, Nordafrika, über den Kongo – während der Unabhängigkeitswirren 1960 - bis hin zum vorläufig letzten Vietnam-Krieg, wo Scholl-Latour nicht als Korrespondent aufgetaucht wäre. Seit 1963 berichtete er als ARD-Korrespondent aus Paris, reiste immer mal wieder durch die Welt und landete 1969 auf dem Sessel eines WDR-Fernsehdirektors in Köln. Dort verkundete er nach knapp einem Jahr dem erstaunten Publikum die für die meisten Rundfunkbeamten geradezu unbegreifliche Neuigkeit: "Ich habe nicht die Absionierung abzuwarten." Solche Mobilität veranlaßte ihn dann auch knapp ein Jahr später zum Überwechseln nach Mainz als ZDF-Son-

derkorrespondent mit Sitz in Paris. Der Umzug ging allerdings nicht ohne gewisses Getöse vonstatten. Zum einen war WDR-Intendant Klaus von Bismarck indigniert – keineswegs erfreut", wie der abwandernde Zugvogel Scholl-Latour kommentierte. Zum anderen mokierten sich die Vertreter mehrerer organisierter Gruppen im Sender und wurden wegen der "unangemessenen Hast der Verhandlungen" beim Intendanten vorstellig. Und außerdem erregte sich das Gewerkschaftsorgan "Welt der Arbeit" über Fernseh-spitzenleute, die "nach Lust und Laune bzw. nach Angebot und Nachfrage die Fronten wechseln können und dabei nicht einmal die einfachsten Höflichkeitsformen beachten müssen, die anderen Arbeitnehmern selbstverständlich

Nach welchen Kriterien denn sonst, wenn nicht nach Angebot und Nachfrage, sagte sich der mittlerweile zum Star avancierte Journalist und scherte sich nicht drum. Im übrigen spricht es in den Au-en journalistischer Kollegen ja für ihn, daß er – wegen bürokratischer Belastung verdrossen – mit dem ZDF einen Vertrag über einen für ihn maßgeschneiderten Korre-spondentenposten "frei um die

sicht, auf diesem Stuhl meine Pen- Welt" aushandelte, der ihn laut eigener Aussage "seine Aufträge selbst machen" und "die Feature-Themen selbst aussuchen läßt. Der Sender und das Publikum haben davon profitiert.

Indes, auch der vorzüglich gepolsterte Korrespondentensessel in Paris hielt den von Grund auf neugierigen Menschen nicht da-von ab, das Mutterhaus in Mainz durch Kritik zu enervieren, wenn er zum Beispiel meinte, dort werde \_im Schneckentempo gearbeitet\* oder daß "die vielen Magazine der Tod jeder spontanen Berichterstattung" wären. Wer sonst wagt schon den Mediengewaltigen zu sagen: "Vorgänge, die noch nicht in der Zeitung gestanden haben, finden im Fernsehen nicht statt." Da Scholl-Latour in kein partei-

politisches Lager paßt, sondern zu-erst und vor allem Journalist ist, hat er auch entsprechend unabhängige Meinungen. Schon 1975 befand er, daß die Europäer einer "eigenen Nuklearmacht" bedürf-, im Jahre 1981, daß Mitterrand das früher von ihm als permanen-ter Staatsstreich disqualifizierte Präsidentenamt de Gaulles wie ein Handschuh paßte. Nach dem Amtsantritt Ronald Reagans 1980 stimmte er nicht in den allgemeinen Befürchtungschor ob dessen atomaren Überlegenheitsstrebens ein, sondern meinte: "Daß Reagan hart sein wird, macht mich nicht ängstlich, die westliche Politik braucht Härte." Und daß er mit



Bei Scholl-Latour, der nicht nur neben dem deutschen auch den französischen Paß besitzt, sondern auch über hervorragende Beziehungen zu allen Personen des fran-zösischen Machtapparats verfügt, rerwundert das intensive Interes für alles, was Frankreich betrifft, nicht. Er gilt neben Alfred Grosser als der bedeutendste journalistisch-politische Mittler zwischen den Franzosen und den Deutschen. Journalisten von dieser Qualität gibt es im bundesrepublikanischen hen noch nicht einmal eine



den afghanischen Rebellen durchs Land zog, erstaunt nicht bei einem Journalisten, der 1973 vom Vietkong gefangengenommen wurde, allerdings auch ungeschoren

## Peter Scholl-Latour (59)

FRIEDRICH THELEN



12.00 Telekalleg Geschichte (19)

12.50 Holio Spencer 19.00 Aktuelle Strade Mit "Blickpunkt Düsseklort" 29.60 Tagesschap 20.15 Freitagsferom

Ortserkundung: Takufeld

Heute mit Terry and The Pirates

(4) Italien (4): Drei verschiedene Salate

20.15 Hi international:
Jeder in einer underen Weit
Zwei palästinensische Familier
21.89 Sie – er – Er
Heute: Türkinnen zwischen ;
Kutturen
21.45 Energiespertip
21.50 Das Famschapiel des Zuscha
Angst vor dem Leben
Anschl. Letzte Nachrichten

Gut getragt . ..

23.15 Poldark (12)

13.30 Zug vm Zug Das Bauerna

20.00 Tagesechau 20.15 Hil Internatio

NORD

Engl. Fernse Rockpalas

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 10.00 Togesschau, Togesthem 10.23 So oder so ist das Leben

11.25 LIC oder Die zomige St

14.16 Auf die Piëtze, fertig, arbeitzies!
Peter, Rene, Susanne und andere
berichten über ihre Erfahrungen
Film von Gerhard Wahl

14.55 Papet Johannes Paul II. eröffnet das Heilige Jahr Kommentatoren: Magr. Dr. Willi-bald Leiersedor und Eberhard (bis co. 19.15/30 Uhr) dazw. Regionalprogramme

20,00 Tagestechau 20.15 Doutsche Lieb Bildnis einer Unbekannter Dr. Spielfilm, 1954 Dt. Spielfilm, 1954 Mit Ruth Leuwerlk, O.W. Fischer

u. d.
Regie: Helmut Käutner
Die junge Frau eines deutschen
Diplomaten in Madrid wird zum
Opter eines Skandals, als ein Maler einem Aktbild ihre Gesichtszüge gibt. Sie trennt sich von threm
Mann, um seine Karriere nicht zu nn, um seine Karriere nicht zu

22.00 Plusminus Das ARD-Wirtschaftsmogazin

22.50 Togesthemen mit Bericht ous Bonn

25.00 Die Taufei hfilm nach Franz Kranewit Mit UI Dagover, Wolfram Weniger

Regie: Hans Dieter Schwarze (Wh. v. 77) Zwischen Himmel und Hölle sind zwischen Himmel und Holle sind der Phomtasie keine Grenzen gesetzt. Zwar liegt in diesem Bereich auch die Realität unseres irdischen Lebens, aber die Fragwürdigkeit so mancher Tatzachen läßt ausreichenden Spielraum für Außerirdisches.

16.04 Pierwe 16.20 Schöler

17.00 hoste 17.00 Tolo-Illustriecte Zu Gast: freen Indra, Ina Deter und thre Band Anschl. heute-Schlagze

18,00 Brigitte and ihr Koch 18,20 Western von gestern Showdown am Adlerpas 19.00 haute

Athlopien: Die neue Dürre / Hon-duras: Hilfe, die keine ist / Brüssel: Wie sinnvoll ist die EG-Nahrungsmittelhille? / Indien: Frongrbelt Moderation: Rudolf Racke

29,15 Derrick Krimireihe von Herbert Reinecker Geheimnisse einer Nocht 21.15 Peter von Zahn berichtet: Heut' lassen wir die Puppen tan-

zen Reportage zum neuen Muppets-Film Der dunkle Kristall" Mit Peter von Zohn, Jim Henson und den berühmten neuen Pup-

22.28 Aspekte Ben Wargin – Bericht über eine Ausstellung des Berliner Umweltund Lebenskünstiers / Peter Boccarfus' Roman: "Heiligenhall" /
"Das andere Amerika" – Eine
(Berliner) Ausstellung zur Kunst
und Geschichte der amerikani-

22.50 Sport on Freitag 25.20 Ma, Llabling, wie wilt's mit was Amerik. Spielfilm, 1976 Mit Elliott Gould, Diane Keaton

Regie: Norman Panama

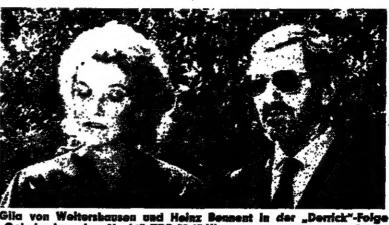

#### SUDWEST 18.66 Sie kom aus dem Ali

HESSEN

18.00 Hollo Spencer 18.50 Hollo Studio Kes 19.00 Sifcipunkt Star 19.50 Edgesschou 20.05 Austandsrepor 20.46 Erfluderbörse 21.36 Drei schuell 24.66 Hill nach nam

18.25 Georg des des All 18.25 Georg deue 18.25 Georg des Geschichte (19) 19.00 Wortwecksel Eine fromme Abenteuerin 20.05 Eine amerikanische Familie 20.55 Europa 2000 21.35 Heat' abend

Zu Gast: Franz Beck 21.20 Lehrerproble

BAYERN

18.15 Follow me
18.15 Follow me
18.15 Robinson -7 Tagn and der Erde
18.45 Roudschau
19.00 Das Leben auf venerer Erde
9. Der Aufstieg der Säugetiere
19.45 Bayern-Ropert
28.15 Die Hinnarische Filmerzählung
Das schöne Leben

21.15 Kert Diembe 22.06 Rendschau 22.15 Sport beste

Vergessen Amerik. Spielfilm, 1953

#### KRITIK

## Heikel, doch verdienstvoll

Gleich drei Autoren (Michael Al-bus, Werner Kaltefleiter und Hans-Jürgen Wiessner) bewältig-ten den Stoff für den nur halbstündigen ZDF-Bericht Kirche in Not" über die katholische Kirche in der Tschechoslowakei. Recht freimütig äußerte sich ein junger Priester, der als Mitunterzeichner der "Charta 77" sein Amt eingebüßt hat und in einer Fabrik arbeitet, zur religiösen Situation seines Landes. Bemerkenswert, daß er die aus der k. u. k.-Zeit herrühren-de finanzielle Abhängigkeit der Kirche vom Staat als den "Kern des Bösen" bezeichnete. Außerst heikel dann die Frage Wiessners an den oppositionellen Priester, ob er denn eine Anderung des bestehenden politischen Systems wünsche. Worauf sich der Befragte vielsa-

Schwiegervater

fehlte zwar nicht der in Prag residierende Kaiser Karl IV. Aber der Märtyrer-Heilige Nepomuk und der verbrannte Ketzer und Na-tionalrebeil Jan Hus blieben unerwähnt. Die historischen Hypotheken der Kirche aus der erzwungenen Gegenreformation, aus der engen Verbindung zur Habsburger Monarchie und aus der Politik des slowakischen Prälaten-Staatschefs Josef Tiso wurden ebensowenig berücksichtigt wie die Lage der nichtkatholischen Christen in der

Doch war es sicherlich verdienstvoll, anläßlich der Gebetswoche für die verfolgte Kirche an ein kon-kretes Beispiel zu erinnern

nach kurzer schwerer Krankheit für immer von uns gegangen ist.

GISELHER SCHMIDT

Voll Schmerz und Trauer geben wir bekannt, daß mein lieber Mann, unser Vater, Großvater und

Dr. jur. Ludwig Kuttner

Auf Wunsch des Verstorbenen hat die Trauerfeier in aller Stille stattgefunden. Von Beileidsbesuchen bitte ich Abstand zu nehmen.

Anstelle von Blumen bat er, das Elisabethenheim der Städt. Bürgerspitalstiftung Schwandorf/Obpf., Kto. 380001800 bei der Sparkasse

#### 105 Minuten Bedeutelei

In Liebe und Dankbarkeit

im Namen der Angehörigen

Ada Kuttner

Bedeutungsvolles hatte der Sender (NDR) uns in seiner Programmankündigung verheißen. Doch was wir zu sehen bekamen, waren 105 Minuten Bedeutelei. Unter dem anspruchsvollen Titel "Bergpredigt" verfaßte Autor Die-ter Meichsner ein redseliges Skript, problembewußt – zweifellos -, was politische und ethisch-moralische Fragen unserer Zeit angeht, und doch in so papierene, fade Dialoge verpackt, daß einem sehr bald wurscht war, womit die Akteure verbal rangen: um den lie-ben Gott, menschliche Anmaßung, Hitler, die Atombombe und die Grünen bis hin zur Startbahn West.

Weil das Stück sich selber ernstnahm, vermochte es auch nicht, Klischees zu persiflieren. Im Gegenteil, es verklindete fortwährend welche. Eine aufgeweckte junge

losen amerikanischen Freund beim Appelwoi in Frankfurt und leidet dekorativ an der Welt: "Wie kann man glücklich sein, wenn je-de Minute ein Kind stirbt?" Oder aber ein kämpferischer alter Mann gesteht einem Freund: "Wissen Sie, wovor ich mich Zeit meines Lebens gefürchtet habe? In eine Lage zu kommen, an der ich zerbrochen wäre." Das alles vor der Kulisse des gigantisch-häßlichen Rhein-Main-Flughafens, den die Kamera akribisch festhält in seiner wuselnden, unpersönlichen Betriebsamkeit

Eins jedenfalls lehrte uns diese Bergpredigt": Niemand, bitteschön, wage hinfort, den ersten Stein auf Johannes Mario Simmel BRIGITTE HELFER

## Günther H. Ziehm

lieber Vater, Großvater und Schwiegervater erlöst.

isse einer Nockt", ZDF, 20.15 Uhr

Wir trauern um ihn Irmgard Ziehm geb. Schmidt Dr. Holger Ziehm und Christel Ziehm Dr. Hartmut Ziehm und Lisbeth Ziehm Irmtraut Kruskop geb. Ziehm Gertraut Schmitt-Hollenberg geb. Ziehm und Gerfried Schmitt-Hollenberg Enkelkinder Bernd, Anne, Irmhild, Meike, Georg, Henrik, Helmut, Stefan und Heike

Ordinger Weg 14 2000 Hamburg 52

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 5. April 190 auf dem Friedhof zu Hamburg-Nienstedten. Russeniers de

FOTO: URSULA RÖHNERT

#### Günther-Hubertus Freiherr von Reibnitz

Wir heiraten am 25. März 1983

Bernd Hauschild Gabriele König

Elbchaussee 267a Hamburg 52

## Wer social a Mankovins doe it und sociale So

## für untrennbar hält, liest den Rheinischen Merkur.

# Am Beispiel Schwarzarbeit setzt sich der Rheinische Merkur mit



auseinander.

## Kritisch, konservativ und liberal.

Deutschlands meinungsbildende Wochenzeitung. Jetzt freitags aktuell. Am Ende der Woche fürs Wochenende.



In der Zeit ungehemmter Hochkonjunktur waren sie die fünfte Kolonne in Handwerk und Industrie, in der Krise wurden sie zur ernsthaften Bedrohung sozialer Marktwirtschaft: Am Beispiel der Schwarzarbeiter manifestiert sich der Konflikt zwischen Eigeninitiative und Eigennutz so deutlich wie selten. Rückläufige Auftragsbestände in Handwerk und Industrie.

wachsende Arbeitslosenzahlen und sinkende Beiträge der Renten- und Arbeitslosenversicherung offenbaren das Ausmaß des Schadens. Der Rheinische Merkur bringt Licht in das Schattenreich der Schwarzarbeit der einzigen "Branche", die in der Krise Hochkonjunktur hat.

Ab heute bei Ihrem Zeitschriftenhändler.





## d Romam iigramus!

Reiseführer zu den Sehens-rdigkeiten der Ewigen Stadt. wievielte es ist, soll hier nicht wievielte es ist, soll mer mon herechnet werden, aber er ist der Entwicklung des moder-tourismus einzig in seiner Denn er ist nicht etwa in Englisch, Italienisch r einem anderen profanen m abgefaßt, sondern in einer Stant in Latein. Stadt angemessenen Spra-

Breviarium Vrbis Romae An-vae heißt das in rotem Efalinvae heißt das in rotem Enam-vae heißt das in rotem Enam-ben band vorliegende Buch (viel-th, weil jeder mit Pennäler-ein bei der Lektüre vor Fru-tion feuchte Hände beation feuchte Hände be-nmt!). Geschrieben wurde es Adrianys van Heck, erschie-

ex ist es bereits MCMLXXVII Lvgdvni Batavorvm, wohlfeil 1 Preis von 42 Silberstücken. sas ist kein Führer für Romhuristen, die sich auf der Via del so mit geschmeidigem juhwerk oder haute couture italiana eindecken möchten. möder Konsumentenlust amt das Buch nicht entgegen. jeständnisse an das moderne n werden allenfalls in einem

MISSIM

Nebensatz gemacht, z.B. "Via Lata, quae nostris diebus del Corso uocatur.... Dort war, gemessen an altlateinischen Ansprüchen, seinerzeit ohnehin nichts los. Dieser Bereich mit Trevi-Brunnen und Spanischer Treppe, heute einer der beliebtesten Treffpunkte Einheimischer und Zugereister, wird auf gerade zehn Seiten abgehandelt Dafür erhält die Region VIII

184 Seiten. Kein Wunder, es han-delt sich schließlich um das Forvm Romanym. In XIV regiones wird Rom unterteilt, von der Porta Capena bis hin zum Transtiberim, und die Ciceroni heißen nicht Giovanna noch Giulio, sonnicht Giovanna noch Giulio, sonnicht Augustus, Plinius, Livius et
cetera, die in wohlgesetzten Worten, teils Prosa, teils Vers, ihre
Stadt beschreiben.
Ein griginelles Werb, das donk

Ein originelles Werk, das dank seinem Format in jedem Bord-case Platz findet. Vermutlich wird man es jedoch eher in der Hand verträumter Altphilologen und Studienräte mit Hauptfach Latein antreffen, die sich dann, beispielsweise auf dem Giannicolo in Trastevere bzw. Transtiberim mit Blick über die Stadt an Martial ergötzen können: "Iuli iugera pauca Martialis/hortis Hesperi-dum beatiora/longo Ianiculi iugo recumbunt/ hinc septem dominos uidere montis/et totam licet aesti-mare Romam . . . " Kapiert?

ner Theaterworkshop: Walser, Kroetz, Lange

#### rankenrevier am Rhein

staunt zu der Feststellung aßt: "Die Schauspieler glau-em Regisseur mehr als dem En sagte das ein wenig in wenig betroffen. Walser Bonn, wo er zusammen mit spiel-Chef Peter Eschberg ingstes Stück "In Goethes inszenierte, nach eigenem in dem Theater noch nie e gekommen". Und er war

Teil eines bemerkenswerten mentes geworden: Am Bon-hauspiel arbeiteten zur glei-Zeit wie Walser noch zwei Charles in amhafte Gegenwartsauto-Table and Xaver Kroetz (er spielte ler Hauptrollen in seinem Nicht Fisch nicht Fleisch") \* : :- : artmut Lange (er inszenierte gene Dramatisierung von
Series Rovelle Kranken
Series Rovelle Kranken
Series Experiment hat natürlich etit einem alten Bonner Dilemtun. Seit das einem alten

tun. Seit das einstmals rühtraumte Universitäts- und 2 x 4 22 mars-Städtchen zum Regie-≠≈ ≥ 70. 3 sitz aufgebläht wurde, erwaran von seinem Theater eine lche Blähung, Gleichzeitig ieß man außerhalb Bonns Chance ungenutzi diesem r jede Befähigung dazu ab-chen. Diesem "Spiel" gegen-er Kräfte hat sich in Bonn g noch kein Intendant geen gezeigt. Der Nachkriegs-Karl Pempelfort z. B. verdem Problem mit Ignoranz A commen. Aber sein Thespis-Thester, das sich vor allem Dewährte, wenn die Bühnen , ... k zusammenbrach, war zwar thisch, aber immer zwanzig

hinter der Zeit zurück. nun Peter Eschberg, nicht Generalintendant, sondern chauspiel begrenzt. Kann er rdischen Knoten lösen? Das en. Sein etwas halsbrecheri-Parforceritt über die dürren deutscher Gegenwartsdra-hat so viel Staub aufgewiriaß der Reiter einiges zu ken bekam. Sein jetziges, etruhigteres Konzept (Klassik oßen Haus, Experimente in erkstatt) dürfte gelassenere rksamkeit erwecken.

hervorgebracht hat, wohl blide Fortschreibungen. Das - und das Kroetz-Stück sind her auf anderen Bühnen ervor allem bei Walser ist das fallig. "In Goethes Hand" ist in konzentrierteres Ecker-Drama geworden. In der rei-utorenfassung mußte man ndruck haben, hier versuche d mit aller Gewalt, am Goe-

ı angetan sind auch die Er-

se des besagten "Autoren-us", das gewiß keine Sensa-

the-Bild herumzukratzen: Goethe in Filzpantoffeln, Goethe als Lust-greis, Goethe als Verstümmeler seiner Umwelt. In Bonn hat Goethe rund ein Viertel seines Textes eingebüßt. Er nimmt am Stück kaum mehr teil. Als Denkmal geht er durch die Szenen, in unbewegli-cher Maske, abgehoben, immer schon als Toter präsent.

Das kommt Eckermann (von Gottfried John vorzüglich in einer Mischung von Furcht vor dem ei-genen geistigen Versagen, mutwil-liger Leichtfertigkeit und dem stil-len Wissen um eine einzigartige len Wissen um eine einzigartige Zeitgenossenschaft gespielt) zugute. Leitmotivisch immer wieder sein Gang zur Bahre: Ehrfurcht, Bewunderung, Wissen, aber auch Zweifel, Selbstfragung, Anflüge von Haß. Ein eigenes Leben oder ein fremdes? Erfüllung oder Opfer? Vollendung oder Deformation? Das sind Eckerman-Fragen, die mit Goethe nur als Anlaß etwas die mit Goethe nur als Anlaß etwas zu tun haben. Sie bleiben in der Bonner Fassung offener als im Ori-ginal und damit bedenkenswerter.

Das kann allerdings die Grundschwächen des Dramas nicht beseitigen. Von der geistigen Begegnung Eckermanns mit Goethe erfährt man nach wie vor kaum et-was, es bleibt bei der Demonstra-tion des Dieners Eckermann, die tiefere Begründung des Verhält-nisses fehlt. Walser hat gelernt, daß die Schauspieler dem zeitgenössischen Autor in Sachen Praxis und snähe mißtrauen. Vielleicht erweitert er diese Erfahrung aufs Publikum

Und Kroetz? Auch er hat gelernt. "Nicht Fisch, nicht Fleisch", sein um die technischen Veränderungen der Arbeitswelt und ihre Auswirkungen auf das Schicksal der Betroffenen kreisendes Stück, ist menschlicher geworden. Kroetz selbst spielt den Arbeiter sehr viel skeptischer, als man das in Düsseldorf bei der Uraufführung sah. Er hat viele grellen Überzeichnungen aus dem Urogenital-Bereich gestri-

Das kleinste, aber auch schönste Ergebnis des Bonner Autorenwettstreits hat Hartmut Lange mit der Tschechow-Dramatisierung

Krankenzimmer Nr. 6" erzielt. Eine bedrückende Miniatur über einen Arzt, der aus Zweifeln an der Welt sich so unkonventionell verhält, daß er selbst im eigenen Irrenhaus landet. Das Entsetzen des Arztes, als er begreift, daß Leiden in der Theorie eben doch etwas anderes ist als wirkliches Leid allein diese erschütternde Szene hat das ganze Bonner Experiment gelohnt.

Theater als Erkenntnisprozeß - vielleicht haben die drei Dramatiker ihr Wissen darüber erweitert, daß dies eine Frage der Menschen und nicht der Theorien ist. LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

Aviv: Deutsche Avantgarde-Maler stellen aus

## ie Zeit war jetzt reif

er dem Motto "Neue Malerei is Deutschland" stellt das Tel r Kunstmuseum zur Zeit von elf deutschen Künstlern indernen Avantgarde aus. Die tler sind: Georg Baselitz, Rai-'etting, K. H. Hoedicke, Jörg indorff, Bernd Koberling, ut Middendorf, Markus Lü-Signas Balka, Balka, Basek Sigmar Polke, Ralf A. Penck,

né und Bernd Zimmer. r Eröffnung erklärte Mu-isdirektor Marc Scheps u. a.: bedurfte des Muts, um hier in l eine derartige Ausstellung zu eren. Aber die Zeit dazu ist Nicht nur, weil Zeit vergangen ondern weil die Bundesrepu-Deutschland mit ihrer neuen st der 80er Jahre international derart wichtige Rolle spielt, ch finde, wir in Israel sollten ır Kenntnis nehmen."

d in der Tat: Die große Aufiung der Ausstellung, umfang-e Informationen in Englisch Hebräisch über die Künstler, ihre Werke, Ideen und Proble-Formulierung einer eigenen ung zum Problem der natio-1 und gesellschaftlichen Iden-Auseinandersetzung mit dem hichtlichen und kulturellen ) und ein mehrstündiger Dia-

Vortrag des in Berlin lebenden Kunstkritikers Christos M. Joachimides zum Thema "Zeitgeist – Ein grundlegender Wandel in der pla-stischen Kunst zu Beginn der 80er Jahre" geben Kunde davon, wie ernst es den Veranstaltern mit ihrem Vorhaben ist. Parallel dazu - und doch als inte-

graler Teil dieser Ausstellung – zeigt das Museum die 15 Grafiken und ein (englisches) Gedicht um-fassende Serie von Ralf A. Penck zu dem Thema: "Expedition ins Heilige Land" (siehe die WELT vom 1.2.83). Penck, derdie Serie auf Veranlassung (und Einladung) des israelischen Kunstsammlers Yehoshua Gessel in kurzer Zeit in einem Jerusalemer Atelier schuf, zeichnete die Grafiken in einem verkurzten (Litho-Offset)-Verfahren direkt auf die Druckplatten, so daß der Abdruck unmittelbar nach Vollendung der Zeichnung erfolgen konnte. Er kreierte auch die Ausstellungsplakate für beide Ausstellungen und übergab sie dem Museum als Schenkung. (Beide Ausstellungen dauern bis zum 21. April. Der Katalog ist noch im Druck. Der Preis steht noch nicht

ILANA BRÜNELL

WELT-Interview mit dem Tenor René Kollo

## Wider die Willkür der Tontechniker

wiederholt vorgeworfen worden. daß sie die raffinierten aufnahme-technischen Möglichkeiten zu stark in den Vordergrund stellt und darüber die künstlerische Qualität vernachlässigt. Das ist be-sonders für die Künstler, die zwar

schieligt sind, aber keinen Einfluß suf das Endprodukt haben, ein Problem. Die WELT sprach dar-über mit dem Sänger René Kollo. WELT: Herr Kollo, wenn man die Einspielung von Richard Wagners "Tristan und Isolde" unter der Leitung von Carlos Kleiber hört, in der Sie den Tristan singen, meint man, Tristan und nicht Isolde sturbe am Ende den Liebestod.

Kollo: Leider, leider. Aber an mir oder Tristan liegt das nicht. Jeder aufmerksame Hörer dieses 3. Aktes merkt natürlich sofort, daß da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Wer mich je auf der Bühne den "Tristan" singen hörte oder die Live-Übertragung aus Bayreuth (und das waren schließlich nicht wenige), weiß, daß dieser Schallplatten-"Tristan", der betrüblicherweise auch noch im dritten Akt unter meinem Namen segelt, mit mir, meinem Singen, meiner Dar-stellung der Figur nicht mehr das geringste zu tun hat. WELT: Was ist geschehen?

Kollo: Man hat die Einspielung. die Kleiber lange Zeit nicht zur Veröffentlichung freigab, auf sei-nen Wunsch hin neu gemischt, und bei diesem Mischprozeß ist meine Stimme verlorengegangen. Die Technik hat sie gestohlen. Denn wenn auch die Technik demjenigen keine Stimme geben kann, der keine hat; nehmen kann sie einem die Stimme schon.

WELT: Wie kann man sich dage-gen absichern als Sänger? Man sieht doch immer wieder die Photos vom gemeinsamen Abhören der frischen Aufnahme, bei der meist Dirigent, Sänger, Pro-duzenten, Techniker lächelnd beisammensitzen und nett zuein-ander sind. Sind das photographische Lügen?

Kolle: Sicherlich nicht. Deswegen bin ich natürlich auch von dem Endprodukt dieser Einspielung so unangenehm überrascht. Denn wenn ich wirklich derart dürftig gesungen hätte wie in dieser Auf nahme des 3. Aktes zu hören, hätten alle Kontrollinstanzen (und als



Ein Opfer der Technik: der Tener René Kollo RORD-DRA

nahme wegen Indisposition abgebrochen und verschoben WELT: Haben Sie denn kein Mit-

spracherecht bei der Endfertigung?

Kollo: Nein, die hat einzig der Dirigent, und wenn der Dirigent zur künstlerischen Exzentrik neigt, kann die künstlerische Leistung e nes Interpreten dabei durchaus auf der Strecke bleiben. Die Endmischung entscheidet über das Resultat, und auf sie ist der Einfluß des Sängers bei einer Opern-Ge-samtaufnahme gleich Null.

WELT: Was monieren Sie denn besonders?

Kolin: Ich habe das Gefühl, daß Kleiber an ihr direkt teilgehabt hat. Denn für die geradezu unglaublichen Tonsprünge der Aufnahme würde man jeden Techniker auf der Stelle entlassen. Das Orchester scheint im Klangraum umherzu-wandern. Mal verstellt es die Stimme, mal gibt es sie frei. Es spielt dahin wie eingesponnen in einen Klangkokon, aus dem nach Belieben einzelne Fäden gezogen werden. Instrumentalstimmen wach plötzlich zusammenhanglos dem Nichts. Die Stimme schwimmt im Vagen. Sie wird von Orchesterweilen, die unerwartet aus dem Nirgendwo hochschwappen, nicht getragen, sondern ins Beliebige, ins Artifizielle fortge-schwemmt. Die Stimme hat keinen Standplatz mehr in diesem Konzept (wenn man dabei von Konzept sprechen kann). Sie ist zum Frei-wild geworden. Man jagt sie mit Reglern, die man öffnet und schließt. Es setzt ästhetische Willkür. Und wo Willkür ist, gibt es Opfer. Eins davon bin ich.

WELT: Aber doch nicht allein. Kollo: Ein tröstlicher Gedanke ist das auch nicht gerade. Aber es stimmt schon: Man hat sich ange-wöhnt, die Musik und die musikalische Interpretation zu einem lästi-gen Vorgang herabzudrücken, der die Technokraten an den Mischpulten höchstens noch stört. Die Musiker sind entmachtet. Die Technik hat das große Sagen, und sie horcht gar nicht mehr auf mu-sikdramatische Verläufe, nur noch auf Klangfabrikation. Man sing gewissermaßen wie am Fließband Die Fertigmontage findet in der Nebenhalle statt.

WELT: Sie haben gegen diese Fertigmontage des "Tristan" Einspruch erhoben? Kollo: Natürlich. Aber man

kämpft da immer ein bischen auf verlorenem Posten. Brigit Nilsson war bei der berühmten alten "Ring" Einspielung unter Solti in einer glücklicheren Lage. Sie konnte, als man sie in der "Walküre" "wegzumischen" versuchte, dadrohen, die Brünnhilde "Siegfried" und der "Götterdäm merung" zu bestreiken, wenn man ihre Stimme nicht wieder einsetze in ihr Recht. Das geschah.

Ein Tristan verfügt natürlich nicht über solche Pressionen. Das einzige, was ich als Wiedergutmachung durchzusetzen hoffe, ist eine Herabsetzung der vertraglichen Karenzzeit, in der ich keinen Tristan für die Schallplatte singen darf.

WKLT: Wie lang ist diese Zeit? Kelle: Zehn Jahre. Solange kann ein Tenor natürlich nicht warten um in seinem Sängerleben noch einen anständigen "Tristan", ohne Herumgepfusche von fremder Hand, auf der Schallplatte für Zeit und Ewigkeit zu plazieren. In diesem Falle also meinen "Tristan" und nicht den des Großen Unbekannten mit der bleichen Hand an der schwarzen Rille.

KLAUS GEITEL

Schallplattenkritik: Die Musik der Indianer

## Töne von Welt zu Welt

Vor Jahrtausenden sind sie von Asien über die Behringstraße nach Amerika gekommen, durchwanderten in weiteren tausend Jahren den Kontinent bis zur Südspitze: die Yangan, ein Indianer-stamm, der zu Darwins Zeiten noch dreitausend Menschen zählte, 1908 noch 170 und 1932 nur mehr 43. In den siebziger Jahren ist eine Kultur ausgestorben, die jetzt, da der eurozentrische Hochmut zu weichen beginnt kaum noch rekonstruierbar erscheint. Dario Domingues, ein Nachfahr der Feuerlandindianer, hütete in Südargentinien Schafe, bevor er mit der Musik und den Instrumenten im musikalisch noch lebendigeren Norden des Landes in Berührung kam. In wenigen Jahren eignete er sich die Spielweisen unendlich vieler folkloristischer Instrumente an, vor allem Blasinstrumente, und versuchte, die verlorenen Tone der Yahgan wiederzufinden.

In Mexiko, wohin er sich vor der Einberufung durch die argentinische Armee zurückzog, und schließlich in Kanada studierte er Instrumente und Tonwelten verschiedenster indianischer Kulturen. Er traf Folkmusiker, hielt seine Ohren in die Rock-Szene und hörte avantgardistische Musik. Er nahm sie auf, ohne sie nachzuahmen. Er lauschte den Stimmen der Völker, und er schmolz und schmilzt sie ein in eine Art panindianischen Weltgeist, den er all seinen aufgefundenen und wiedererweckten Luft-, Fell-, Saiten- und Selbstklingern einhaucht. Aus Domingues' Schallplatte "Die Reise der Yahgan ist zu Ende" (Trikont, München, US-0090) ist zu verneh-

men, daß Lateinamerika noch andere Klangzonen besitzt, als eine ausgelutschte Touristen-Folklore weismachen möchte – Töne und Rhythmen des leisen Übergangs von Welt zu Welt, Botschaften aus der magischen Urheimat der Musik, die sich in Opernhaus und Konzertsaal verlor. In dieser Ruhe atmenden, je zur

Hälfte in Kanada und München aufgenommenen Musik weht der Wind der Anden, der Rocky Mountains und der Alpen, murmeln Quellen vieler im Unterlauf verdor-bener Flüsse, rufen, lachen und tanzen Menschen unter dem freien Himmel der Johannisnacht Aber Domingues' Kindheitserinnerun-gen sind getrübt durch das Wissen vom Untergang: er hört die Erde weinen, und er schämt sich nicht, es weiterzusagen. Ethnologischer, dokumentari-

scher – dafür weniger wehungrei-fend-integrativ – ist die Arbeit der Gruppe "Yaki Kandru" (india-nisch: ich habe Hunger) aus Ko-lumbien. Vor Ort schurft sie nach den Überresten indianischer Mu-sikkultur. "Yaki Kandru" spielt "Musik der Indios für Indios Bauern und Arbeiter, Schüler und Studenten" – in der Hoffnung, es möchten sich unter den Klängen der wiedererweckten Gefäßflöten und Getreiderasseln, Schilfrohr-Trompeten und Klangsteine die "eingeborenen" Schöpferkräfte wieder regen, die das Gedröhn der eingeführten Radios und Cassettenrecorder mundtot gemacht hat (FolkFreak special FF 4009 im Ver-

trieb der Deutschen Austrophon, LUIZ LESLE

Diepholz).



Ans der Schüssel gezoubert: Urzak, der Mystic mit dem Kristalisplitter aus dem Film "Dark Crystal" POTO: UII

Aus der Muppet-Schule: der Film "Dark Crystal"

## Niedlicher Schrecken

C'chrecklich" sähen die Skeksis Daus, erzählt der Sprecher, während eines dieser Phantasiewesen gleichzeitig im Bild zu sehen ist. Dem Bild allein trauen die Produ-zenten offenbar nicht. "Unbeimlich" fühle er sich, murmelt der Geifling Jen, während er durch ei-nen Kunstwald spaziert, der eher komisch als gespenstisch wirkt. Und wenn schließlich minutenlang der Nachspann abläuft, kenn man lesen, daß den verschiedenen Skeksis und Mystics verschiedene Charaktere zugedacht waren. Im Film wirkten sie, mit Ausnahme

ihrer Führer, alle gleich.
Dieser Film, "Der Dunkle Kristall", ist nach dem Muster eines Märchens gestrickt. Man weiß also nach den ersten Sätzen der Einleitung, wie die Geschichte enden wird: happy. Das müßte kein Nachteil sein, wenn der Weg zu diesem Ende voller Überraschungen und nicht vorherzusehender Wendungen wäre. Doch für den "Dunklen Kristall" gilt das nicht. Erzählt wird von einem vorzeitlichen Land, das die Skeksis beherr-schen. Sie sollen als Inkarnation des Bösen verstanden werden. Allerdings sind zu Beginn des Films nur noch zehn von ihnen übrig, versorgt von trollähnlichen Sklaven und beschützt durch eine Kreuzung von Riesenkrabbe und Panzer. Ihr Gegenpart, jedoch ins passive Philosophieren retiriert, sind die Mystics, ebenfalls nur noch zehn. Sie leben in einem fernen Tal und haben den letzten der Gelflinge aufgezogen. Ein Gelfling nämlich, so sagt eine Prophezei-ung, wird eines Tages die Skeksis überwinden. Er wird den Splitter in den Kristell, der, solange er nicht vollständig ist, den Bösen Lebenskraft gibt, wieder einfügen und damit ein goldenes Gelfling-Zeitalter einleiten. Denn Jen ist nicht der Letzte der Gelflinge, es gibt auch noch eine Gelflingin.

Die Handlung des Films ist je-doch im Grunde nur Staffage für die Vorstellungen des Zeichners Brian Froud von seinen seltsamen Figuren. Allein um diese Figuren herum hat Froud, gemeinsam mit den Muppet-Vätern Jim Henson

und Frank Oz, ein Drehbuch gebastelt, und das merkt man nur allzu sehr. Den Puppenspielern waren ihre Kunstfiguren allemal wichti-ger als die Handlungslogik, so daß die Spielregeln des Genres außer acht blieben. Die besagen nämlich, daß die schönsten Puppen nichts nützen, wenn sie nur wie in einem Kuriositätenkabinett auftreten, statt Teil einer echten Geschichte zu sein.

Die angeblich "grauenerregende Häßlichkeit" der Skeksis, reichgekleideten vogelköpfigen Wesen, wirkt eher niedlich oder komisch. Und die Mystics ihrerseits strahlen keine Weisheit aus, sondern sehen traurigen alten Hunden ähnlich die sich unter abgeschabte Wolldecken verkriechen. Die Gelflinge schließlich, mit ihren spitzen Ohren Spock-Abkömmlingen ähnlich, können nicht das geringste Mitgefühl erwecken, weil ihre Künstlichkeit zu aufdringlich ist.

So sind es eigentlich nur die oh-nehin weltbekannten Gags der Muppet-Schule, die den trägen Fluß der Handlung ein bischen auflockern, das knatschige Woll-knäuel, das die Gelflingin als Schoßhund hat, die Pflanzen im Gespensterwald mit ihren putziger Macken oder die Bergspalte, die Viecher frist. Bei diesen Nebenfiguren spielt der technische Aufvand, der sonst die Geschichte so penetrant überlagert, keine Rolle, da sie sowieso auf technischen Gag konzipiert sind.

Mit der Spielfilmlänge hat Muppet-Vater Henson allerdings Schwierigkeiten. Die komplizieri bewegten Puppen, die raffiniert verkleideten Schauspieler, die aus-schweifende Architektur – sie summieren sich nicht zur wirklichen Fantasy". Nicht die Geschichte interessiert, nur einzelne Figuren. Das ist übrigens ein Manko dieses Genres insgesamt, Der Puppenfilm hat nicht die Freiheit des Zeichentrickfilms und nicht den Charakterisierungsspielraum des Schau-spielerfilms. Deshalb schleicht sich in ihm nur zu oft über das Niedliche der Kitsch ein.

Repertoirekino in der "DDR": 20 Jahre "Camera"

## Zweischneidiges Lob

Das zwanzigjährige Bestehen der "Camera", des Repertoirekinos des "Staatlichen Filmarchivs der DDR", war für die Medien zwischen Ost-Berlin und Suhl Anlaß zu kräftigem Selbstlob. Die "Camera", seit 1981 im ehemaligen Ost-Berliner Filmtheater Babylon" beheimatet, sei "eine repu-blikweite Institution geworden, mit Spielstätten in Leipzig, Dresden, Rostock, Karl-Marx-Stadt und Halle", hieß es beispielsweise im Neuen Deutschland\*. Und im "Sonntag" las man, Aufgabe der "Camera" sei es, die Filmkunst zu popularisieren, Filmgeschichte lebendig zu machen sowie "die stets und unverdrossene Repertoirear-beit, das ideenreiche Aufbereiten des filmischen Erbes für immer neue heranwachsende Generationen von Kinogängern, Stolz wird zugleich auf die Zahl von mehr als zwei Millionen Besuchern und etwa 2150 verschiedenen Filmen, die seit 1963 vorgeführt wurden, verwiesen. Das klingt natürlich impo-

Die "Camera" hat längst ihr Stammpublikum, das auch den weiten Weg aus anderen Orten nicht scheut. Denn in dem Ostberliner Archivfilmtheater gibt es nicht nur die Klassiker der Stummfilmzeit aus dem alten Reichsfilmarchiv zu sehen, zu den Beständen des Staatlichen Filmarchivs der DDR\* gehören auch eine große Zahl Ufa-Tonfilme oder Musicals aus den USA, die für eine öffentliche Vorführung in anderen Kinos der "DDR" nicht zugelassen sind. Doch bei all dem Lob für die "Camera" darf eines nicht verges-

sen werden: Auch einem Reper-

enge Grenzen gesetzt. Eine Lu-bitsch-Komödie wie "Ninotschka" oder ein kritischer Film über die deutsche Teilung wie "Weg ohne Umkehr" sind hier ebenso wenig zu erwarten wie die Defa-Filme, die in der Ulbricht-Zeit verboten wurden, oder Produktionen aus der Zeit des Prager Frühlings. Und noch einen Grund gibt es

toire-Filmtheater sind inder "DDR"

für die Lücken im historischen Repertoire. Man findet einen Hinweis darauf an versteckter Stelle in einer Broschüre, die das Staatliche Filmarchiv 1965 berausgab. Da heißt es, daß in den Nachkriegsjahren "viele wertvolle Dokumente zerstört" wurden, aus "Unwissen-heit, aber auch weil sich keine Institution vor 1960 mit der Sammlung und Aufbereitung dieses Ma-terials beschäftigen" wollte. Das ist wieder einmal eine geschickte Umschreibung unliebsamer Tatsa-chen. Bewußt wird verschwiegen, wobei und wo diese "wertvollen Dokumente zerstört" wurden. Sonst müßte man nämlich erwäh nen, daß das Reichsfilmarchiv 1945 von der Sowjetarmee beschlagnahmt und in die Sowjetunion verfrachtet wurde.

Gegenwärtig bemüht sich das Filmarchiv, auch auf inoffiziellen Kanälen, manche Lücken zu schließen. Aber was das "Staatli-che Filmarchiv" besitzt, steht nicht unbedingt der "Camera" zur Verfügung. Deshalb ist es recht zweischneidig und zweideutig, wenn der "Sonntag" den Mitarbeitern der "Camera" zu ihrem Jubiläum "Ideen und Stehvermögen" wünschte.

HARALD BUDDE

#### **JOURNAL**

Das Programm der Ruhrfestspiele 1983

dpa, Recklinghausen Mit einem Kulturvolksfest – wie schon seit einigen Jahren – werden am 1. Mai die neun Wochen dauernden Ruhrsestspiele 83 in Recklinghausen eröffnet. Dabei soll zum "Nulltarif" unter freiem Himmel auf sieben Bühnen ein zehnstündiges Programm ablau-fen. Das Theaterprogramm wird mit der Eigeninszenierung "Der zerbrochene Krug" am 4. Mai ein-geleitet. "Furcht und Elend des Dritten Reiches" nach Bert Brecht ist ein Beitrag des Ensembles der Ruhrfestspiele zum 50. Jahrestag des Ermächtigungsgesetzes. Zu den Festspielinszenierungen ge-hören auch "Die weiße Krankheit des tschechischen Autors Karel Capek und "Dreyfus..." von Jean-Claude Grumberg. Mit Gastspielen sind in Recklinghausen vertreten das Württembergi-sche Staatstheater mit Lessings "Nathan der Weise", das Musik-theater im Revier, Gelsenkirchen, mit "Draußen vor der Tür" als Oper von Sandor Balassa und das Nationaltheater Mannheim mit der tragischen Posse "Der Bocke-rer" von Ulrich Becher. Der Zirkus Roncalli kündigteine Weltpremiere an: "Die zweite Reise zum Regenbogen".

Volksbühnen-Vereine nahmen 2,4 Mill. Karten

dpa, Berlin Die 93 Vereine des Bundesverbandes der Deutschen Volksbühne-Vereine mit rund 260 000 Mitgliedern haben in der Spielzeit 1981/82 den Theatern der Bundesrepublik einschließlich Berlin 2 413 600 Theaterkarten abgenommen. In der vorangegangenen Spielzeit waren es bei 94 Vereinen noch 2 508 900 Theaterkarten gewesen. Wie der Bundesverband in Berlin mitteilte, entfielen diesmal auf das Schauspiel 1 383 000 Karten (57,7 Prozent), auf die Oper 808 200 Karten (25,2 Prozent), auf die Operette 187 600 Karten (7,8 Prozent), auf das Musical 118 300 Karten (4.9 Prozent) und auf das Ballett 106 500 Karten (4.4 Pro-

#### Französische Ehrenlegion für Gisèle Freund AFP, Paris

Die aus Deutschland stammende Fotografin Gisèle Freund ist in Paris vom französischen Kulturminister Jack Lang mit der Ehrenlegion ausgezeichnet worden. Gi-sele Freund, die durch zahlreiche Reportagen und Porträts berühm-ter Zeitgenossen bekannt wurde, erhielt die Auszeichnung für ihre Leistungen als Fotografin und für die theoretischen Erläuterungen, mit denen sie ihre Arbeit begleite te. Sie hat nicht nur André Mal-raux, Virginia Woolf und James Joyce sowie Ernst, Dali und Matisse porträtiert, sondern auch den französischen Staatspräsidenten François Mitterrand.

Kostbare Silberarbeit aus Chinas Tang-Zeit

DW. Köln Ein "Kleinod der Tang-Zeit" heißt eine kleine Ausstellung des Museums für Ostasiatische Kunst in Köln. Sie gruppiert sich um eine teilweise feuervergoldete Silber-schale, die Ende des 7., Anfang des 8. Jahrhunderts in den kaiserlichen Werkstätten der chinesischen Tang-Dynastie entstand. Sie konnte jüngst aus amerikani-



schem Besitz erworben werden. Insgesamt sind nur zwei weitere Arbeiten dieser Art aus dieser Zeit bekannt. Mit der Ausstellung ehrt das Museum H. W. Siegel, den Stifter und Präsidenten der "Orientstiftung zur Förderung der ostasiatischen Kunst", die den Kauf ermöglichte. (Bis 5. Juni, Katalog: 3 Mark)

Film-Notizen zum Überwachungsstaat

Mit dokumentarischem Material und einigen nachgespielten Szenen will der Film "Alles unter Kontrolle" ein bislang geheimge-haltenes Ausmaß staatlicher Überwachung per Videotechnik zeigen Niels C. Bolbrinker, Barbara Etz und Klaus Dzuck sind in ihren gemeinschaftlichen "Noti-zen auf dem Weg zum Überwa-chungsstaat" für Idee, Buch und Regie verantwortlich.

Über die Geschichte der Städelschule

DW. Frankfurt Mit der Geschichte einer deutschen Kunstschule befaßt sich der Band "Städelschule Frankfurt am Main", der jetzt im Verlag Waldemar Kramer erschien. In einer Reihe von Beiträgen werden die Entwicklung dieser künstleri-schen Ausbildungsstätte und be-deutende Phasen ihrer Geschichte beschrieben. Der Band mit 204 S., herausgegeben vom Verein Freunde der Städelschule, kostet

## statt Abschreckung

• Fortsetzung von Seite 1

ße Haus und der Nationale Sicherheitstat darüber im Laufe der nächsten Monate befinden Man werde alle denkbaren Technologien prüfen, auch solche, die in den Weltraum hineinreichen, heißt es. Darunter auch Laser- und Mikrowellen-Waffen, hochgeladene Teil-chen-Strahlen-Waffen, jeweils an-gelegt auf die defensive Abfang-

Reagans Fernsehauftritt war Teil einer Strategie des Weißen Hauses, den Pentagon-Haushalt für 1984 mit der geplanten Steigerungsrate von real 10 Prozent gegen einen immer aufmüpfiger werdenden Kongreß zu verteidigen

Der Präsident benutzte zur Unterstreichung seiner Argumente das inzwischen altbewährte Mittel von Schautafeln, die die sowjetische Überrüstung der letzten 20 Jahre – und die amerikanische Vernachlässigung der Rüstung wäh-rend dieser Zeit – graphisch vor Augen stellten. Es handelte sich dabei um vier Schwarzweiß-Auf-

nahmen: Einzelheiten einer elektroni-schen Nachrichten-Station bei Lourdes, im Westen Kubas.

2. Das Bild zeigt mehrere auf einem Flugfeld stationierte Mig-23-

und Mig-21-Bomber. 3. Ausschnitte der "Sandino"-Luftwaffenbasis in Nicaragua. 4. Die Anlagen eines 3000 m langen Rollfeldes, das auf der Insel

Grenada entsteht.

Reagan sagte auch diesmal, es sei das strategische Konzept der Sowiets in der Karibik, die Nachschublinien der NATO, die zu 45 Prozent durch dieses Gebiet führten, im Ernstfall unterbrechen zu können.

#### **U-Boote vor Schweden** entkommen

dps, Kopenhagen Trotz umfangreicher Sicherungs-und Suchaktionen der schwedi-schen Marine sind zwei fremde U-Boote, die an verschiedenen Stelen vor der Küste des Landes entdeckt wurden, offenbar entkom-men. Nach Angaben der Marine hatten Hubschrauber und Spezialschiffe am vergangenen Dienstag und Mittwoch durch Sonarkontakte eindeutig die U-Boote vor Stockholm beziehungsweise nahe des Marinestützpunkts Karlskrona aufgespürt. Die Boote, deren Herkunft offiziell unbekannt blieb, wurden jedoch nicht zum Auftauchen ge-zwungen. Auch wurden keine Wasserbomben geworfen.

## Signal zur Entschärfung Kohl und Dam des Metall-Konflikts

Gewerkschaft bereit zu Spitzengespräch mit Arbeitgebern

Der Vorstand der Industriege-werkschaft Metall hat auf einer Sondersitzung gestern einem Spitzengespräch zwischen ihrem Vorsitzenden Eugen Loderer und dem Präsidenten des Arbeitgeberver-bandes Gesamtmetall, Wolfram Thiele, zugestimmt. Die IG Metall reagierte damit auf eine Einladung der Arbeitgeber vom Vortag.

Das Spitzengespräch über die festgefahrene Tarifrunde in der Metallindustrie soll nach Angaben eines Gesamtmetall-Sprechers am kommenden Samstag in Graven-bruch im Raum Frankfurt geführt werden. Wie die Gewerkschafts-zentrale in Frankfurt nachdrücklich betont, handelt es sich aber nicht um Tarifverhandlungen. Be-obschter erwarten, daß Loderer und Thiele eine Woche nach dem Scheitern der sechsten Gesprächsrunde im "Pilotbezirk" Bayern einen neuen Verhandlungstermin vereinbaren.

Der Hauptstreitpunkt im Tarif-konflikt war zuletzt, inwieweit der für die Beschäftigten der VW-Wer-ke vereinbarte Lohnabschluß von vier Prozent für 15 Monate ein Mo-dell für eine Lösung in der Metall-Runde sein kann. Darüber hatte es offenbar auch in der Gewerk-schaftsspitze unterschiedliche Auf-fassungen gegeben. Die Arbeitge-

AP/DW. Frankfurt ber lehnen einen Abschluß in dieser Höhe mit Hinweis auf die kleineren und mittleren Betriebe ab. Die Mindestforderung der IG Metall ist ein Ausgleich der von ihr auf rund 4,5 geschätzten Inflationsrate. Das letzte offizielle Arbeitgeber-Angebot steht bei 2,5 Prozent mehr ohn und Gehalt.

Am Dienstag hatten IG-Metall-Chef Loderer und sein designierter Nachfolger Mayr erstmals öffentlich betont, daß es in der Gewerkschaftsspitze keinen "Beschluß" gebe, den VW-Abschluß als Richt-linie zu betrachten. "Wenn die Un-ternehmer die vier Prozent nicht zahlen wollen, können sie auch nicht die 15monatige Laufzeit des VW-Tarifvertrages zum Ausgangspunkt machen", erklärte das für Tarifpolitik zuständige IG-Metall-Vorstandsmitglied Janßen. Nach mehrtägigen Warnstreiks und kräftigen Worten vor allem des Stuttenter Beginkeleiters der Ge

Stuttgarter Bezirksleiters der Ge-werkschaft, Steinkühler, waren auch von Arbeitgeberseite diese Außerungen als erstes Signal ver-standen worden, daß doch noch ein Kompromiß ohne tiefgreifende Auseinandersetzungen zu erreichen ist. Arbeitgeberverbands-Prä-sident Thiele betonte deshalb auch den Willen von Gesamtmetall, "eivernünftigen Lohnabschluß und keinen Arbeitskampf" zu

## Beratungen über Tarife im öffentlichen Dienst

OTV fordert fünf Prozent mehr und 30 Urlaubstage

Die Arbeitgeber von Bund, Ländern und Gemeinden haben gestern vormittag in Stuttgart ihre gemeinsame Marschrichtung für die Tarifverhandlungen für den öf-fentlichen Dienst festgelegt, die am Nachmittag begannen. Die Bera-tungen leitete Bundesinnenmini-ster Friedrich Zimmermann (CSU).

Bei den Tarifverhandlungen für die rund 2,7 Millionen Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst will die Gewerkschaft OTV vor allem auch Wert auf die Durchvor allem auch wert auf die Durch-setzung einer "sozialen Kompo-nente" legen. Deshalb wird bei den Verhandlungen dem geforderten Mindestbetrag von 110 Mark mo-natlich besondere Bedeutung zu-gemessen. Die OTV fordert ferner fünf Prozent mehr Lohn und Ge-halt sowie 30 Urlaubstage für alle.

Ein nicht unwesentlicher Ver-

dpa Stuttgart handlungspunkt ist bei den Verhandlungen in Stuttgart auch die Forderung nach einem "Rationalisierungsschutz" durch Arbeits-platz- und Einkommenssicherung. Eine schwierige Lohnrunde 1983 im öffentlichen Dienst ist nach Auffassung der Gewerkschaft bereits programmiert. Da der badenwürttembergische Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) bereits
für einen Abschluß bei zwei Prozent plädiert und auch der Bund
die beschlossene Zwei-ProzentAnhebung für die Beamten als "Signal" versteht, rechnen die Tarifparteien mit harten Verhandlunparteien mit harten Verhandlun-

Die ÖTV-Vorsitzende Monika Wulf-Matthies hat im Vorfeld der Verhandlungen mit Nachdruck unterstrichen, daß die Gewerkschaft "Lohnleitlinien" keineswegs hin-nehmen werde. Notfalls sei die OTV zu Streiks bereit.

## erörtern Zwischenlösung

BERNT CONRAD, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl und de: Staatssekretär des Auswärtiger. Annes, Berndt von Staden, erörterten gestern mit dem stellvertretenden. US-Außenminister Kenneth W. Dam in Bonn den Inhalt und den Zeitpunkt einer mögichen amerikanischen Initiative für eine Zwischenlösung bei den Genfer Mittelstreckenraketen-Ver-handlungen (INF). Kohl war sich au: dem Brüsseler Europagipfel m: seinen EG-Amtskollegen darin einig gewesen, daß ein solcher Schritt - bei unverändertem Festhaiten am Ziel der Null-Lösung zweckmäßig sei.

Bonner Experten erwarten eine entsprechende Initiative von der Rede, die Präsident Ronald Reagan am 31. März in Los Angeles halten wird. Nach Informationen der "New York Times" hat sich Reagan aufgrund des Drängens der Europäer grundsätzlich zu einer Interims-Vereinbarung bereit erklärt, die eine Reduzierung der sowjetischen SS-20-Raketen bei einem gleichzeitigen westlichen Vernem gleichzeitigen westlichen Ver-zicht auf einen Teil der geplanten Pershing-2-Raketen und Marsch-

flugkörper herbeiführen soll. Der Kanzler und Staatssekretär von Staden sprachen darüber noch einmal ausführlich mit Dam, der als Stellvertreter von US-Außenminister George Shultz für die Koordinierung der Abrüstungsund Rüstungskontrollpolitik in Washington verantwortlich ist. Auf den bisherigen Stationen seiner Europareise - Genf, Oslo und Kopenhagen – hatte Dam mehrfach öffentlich den Willen seiner Regie-rung betont, die INF-Verhandlun-gen "mit Phantasie und Tatkraft" zu führen. Er vermied es, sich auf eine Zwischenlösung festzulegen, betonte aber, daß die Anregungen der europäischen Verbündeten in-tensiv geprüft würden. Entschei-dend sei, daß die Alliierten in dieser Frage zu einer gemeinsamer Position gelangten.

Der stellvertretende US-Außenminister traf in Bonn auch mit Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff zusammen. Dabei ging es um den am 28. und 29. Mai stattfindenden Weltwirtschaftsgipfel in Williamsburg (USA), um Währungsprobleme sowie die konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik und in den Vereinigten Staaten. Nach ei-nem Gespräch mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel reiste Dam nach Berlin wei ter. Hier wird er heute eine Rede auf einer deutsch-amerikanischen Konferenz der "Atlantikbrücke"

## Beirut setzt Israel für Einigung eine Frist

Libanesen lehnen gemeinsame Patrouillen in Südlibanon ab

PMR/DW. Beirnt/Jerusalem Die israelisch-libanesischen Verhandlungen über den Abzug der ausländischen Truppen aus Libanon sind in eine ernste Krise geraten. In Beirut erklärten Regie-rungskreise, Libanon werde keine Zugeständnisse muchen und gebe den Verhandlungen nur noch eine Frist von zwei Wochen.

Nach einer Meldung von Radio Libanon hat die libanesische Regierung Israel ultimativ aufgefordert, bis zum 2. April konstruktive Vorschläge für den Rückzug seiner 20 000 Mann starken Truppen aus Libanon vorzulegen. Die libanesi-sche Führung habe offenbar mit "anderen Möglichkeiten im Rahmen der Initiative des amerikanischen Präsidenten Reagan" ge-droht, sollte Israel bis zu diesem Datum keine positiven Vorschläge

Die libanesische Regierung lehnt weiterhin scharf jede weitere israe-lische Präsenz in Südlibanon ab und ist auch nicht zu gemeinsamen israelisch-libanesischen Patrouil-len bereit. Das war der letzte israelische Kompromißvorschlag, nachdem Jerusalem auf die ständige Stationierung von drei bis fünf is-raelischen Überwachungsposten verzichtet hatte. Auch die Beteiligung von Amerikanern an diesen Patrouillen war erwogen worden und wurde von US-Sonderbot-schafter Habib akzeptiert, der am Mittwochabend in Jerusalem aus-führlich die Lage mit Außenmini-ster Shamir und Verteidigungsminister Arens erörtert hatte.

#### Rolle der Haddad-Miliz

Wichtige Streitpunkte sind wei-ter die künftige Rolle der Milizen des libanesischen Majors Haddad in Südlibanon und die Haltung Syriens, dessen 30 000 Soldaten wie die Israelis Libanon verlassen sol-len. Das Regierungsblatt "Tichri-ne" in Damaskus hat erneut betont, daß Syrien und die Sowjet-union keine militärische Präsenz der Amerikaner und Israelis im souveränen Libanon hinnehmen werden. Es dürfe auch kein Sicher-heitsabkommen zwischen Jerusalem und Beirut geben. Andernfalls will Syrien Ost- und Nordlibanon besetzt halten.

Israel hält die Sicherheit seiner Nordgrenze hingegen nur für ge-währleistet, wenn es schriftliche Vereinbarungen gibt und wenn zu-mindest die Millzen Haddads in Südlibanon zwischen Tyr und Na-batiye stationiert bleiben. Jerusalem hat angeregt, den Haddad-Mili-zen von etwa 1800 Mann den Status einer "Territorial-Einheit" unter Oberbefehl der libanesischen Ar-mee zu gewähren, nachdem Israel seit 1876 mit Haddad zusammengearbeitet hat.

Beirut und auch die Amerikaner lehnen aber Haddad als Grenzga-ranten und als unvereinbar mit der libanesischen Souveränität ab. Die libanesische Armee will ehematige Soldaten Haddads wieder aufnehmen, aber nicht den von ihr ausgestoßenen Major,

#### USA und Libanon einig

Politische Beobachter in Jerusalem stellen fest, daß die jetzige Verhandlungskrise auch die Folge der amerikanischen Haltung ist, die Sperrposition Syriens und Sau-di-Arabiens im Hintergrund zu un-terschätzen und gemeinsam mit den Libanesen vor allem die Israelis zum Nachgeben zu drängen. So hat Habib nichts gegen die jordani-sche und saudische Blockade libanesischer Güter unternommen, in Damaskus verhandelte er bisher überhaupt nicht, Auch die in Amman und Damaskus bekanntgege-bene PLO-Erklärung, den Kampf gegen israelische Truppen in Süd-libanon und in den besetzten Gebieten verstärken zu wollen, wird von amerikanischer Seite berun-

tergespielt.
Habib war nach einer Reihe von Unterredungen mit libanesischen Regierungsverantwortlichen am Regierungsverantwortlichen am Mittwoch morgen nach Israel zu-rückgereist. Nach Angaben der li-banesischen Nachrichtenagentur INA wollte er dort versuchen, eine Annäherung zwischen dem ameri-kanischen und dem israelischen Standpunkt zu erreichen. Libanon und die USA seien ohnehin einer

Meinung.
In Jerusslem informierte Habib
unverzilglich Verteidigungsminister Moshe Arens und Außenminister Yitzhak Shamir über seine Gespräche mit der libanesischen Regierung. Die libanesische Regierung hatte allerdings auch kein Geheimnig daraus gemecht daß über heimnis daraus gemacht, daß ihre eigene Verhandlungsposition recht schwach ist und daß sie sich völlig auf die USA stützt, um Israel zum

Rückzug zu bewegen. In Libanon haben die israeli-schen Militärbehörden 90 libanesischen Militärdenorden sit Roanesische und palästinensische Gefangene aus dem Lager Al Ansar freigelassen, meldete gestern die libanesische Presse. Zugleich wurden im Schouf-Gebirge bei großangelegten Razzien 50 Personen festgenommen und zu Verhören zum Sitz des israelischen Militärgouverneurs nach Saida gebracht.

## Reagan will Zwischenlösung vorschlagen

TH KIELINGER, Washington Das Weiße Haus gah jetzt be kannt, daß Präsident Reagan am 31. Marz in Los Angeles grundsätzlich zu den INF-Abrüstungsgesprächen in Genf Stellung nehmen wird. In dieser Rade – 20 wird angedeutet – werde der Präsident einen "Interimsvorschlag" zur Reduktion der Mittelstreckenarsenale in Europa unterbreiten.

Der Vorschlag zu einer solchen "Zwischenlösung" 2011 die bisher gültige "Null-Option", also das Verhandlungsziel, die gesamte Katengaketen in Europa zu einminieren, freillich nicht ersetzen. Vielmehr wird Reagan die Sowjets zuffordern, sich zusammen mit den USA zu verpflichten, auf dieses Ziel auch über eine Zwischenlösung hinaus hinzusrbeiten Wahrscheinlich wird Reagan eine erste oberste Begrenzung von nicht mehr als hundert Trägerwaffen in Ost und West vorschlagen mit maximal 300 Sprengköpfen auf jeder Seite.

jeder Seite.

Reagans Vorschiag zu einer "Zwischeniösung" wird zwei Tage nach Ablauf der derzeitigen Verhandlungsrunde in Genf erfolgen. Damit dürfte den Sowjets Zeit genug hielben, vor Wiederaufnahme der Sommer-Runde (Ende Mai) ihren Autung finstrulagan. re Antwort festzulegen.

AP/rtr, Detroit/Moskan
Die kanadische Zeitung "Detroit
Free Press" berichtete gestern, ein
sowjetischer Unterhändler bei den
Genfer Gesprächen über Mittelstreckenwaffen in Europa habe
den USA mit der Aufstellung von
SS-20-Rakseten auf Kuba oder in
Nicaragua für den Fall gedroht,
daß ab Herbst 1983 amerikanische
Pershing 2 und Marschflugkörper
in Europa stationiert werden. Dis
Drohung sei "zwei- oder dreimalgefallen. Das Blatt zitiert einen bohen US-Regierungsbeamten mit
den Worten: "Er (der sowjetische
Unterhändler) sagte, wenn Sie mit
Ihren Rakseten in Europa ernst machen, was halten Sie denn dann
von SS 20 in Kuba?"
In diesem Zusammenhang mein-

In diesem Zusammenhang mein-te die amtliche sowjetische Nach-richtenagentur Tass, "die Statio-nierung neuer amerikanischer Ra-keten in Europa würde in gefährli-cher Weise die Stabilität auf dem Kontinent stören und die Kontinent stören und die interna-tionale Situation verschärfen". Die tionale Situation verschärten. Die Dislozierung "würde zu einer qualitativ anderen Lage führen, den gegenwärtigen Abrüstungsverhandlungen den Boden entziehen und die Sowjetunion zu raschanund wirksamen Gegenmaßnah.

# neuen Audi und Volkswagen Pkw 3 Jahre Garantie auf seinen Lack.

Jahr. Natürlich wissen Sie, daß wir jedem Audi und Volkswagen Pkw unsere 1-Jah-res-Garantie für Fehlerfreiheit mit auf den Weg geben. Dabei ist es ganz gleich, wie intensiv Sie Ihr Auto nutzen, sprich wie viele Kilometer Sie im ersten Jahr zurücklegen werden.

Jahre. Was es bei vielen anderen Herstellern heute noch nicht gibt, bieten wir bereits seit 1979 und auch weiterhin. Eine 6-Jahres-Garantie gegen Durch-rostung. Die gilt ohne Haken und Ösen. Es wird lediglich normale Pflege und - bei äußerer Beschädigung - fachgerechte Reparatur vorausgesetzt. Das bedeutet: Diese Garantie ist wirksam, ohne daß Sie Ihren neuen Audi oder Volkswagen Pkw nachbehandeln oder nachträglich inspizieren lassen müssen. Denn unsere Autos bekommen schon im Werk einen umfassenden Korrosionsschutz. Dazu gehört beispielsweise auch das Fluten der Hohlräume mit heißem Spezialwachs.

Jahre. Wer jetzt einen neuen Audi oder Volkswagen Pkw kauft, bekommt noch etwas dazu: Die 3-Jahres-Garantie gegen Lackschäden, die sicher einiges über die Qualität unserer Lackierung sagt. Sollte mit dem Lack Ihres Autos dennoch mal etwas nicht in Ordnung sein, kommen Sie einfach zu uns, damit wir den Lack Ihres Autos wieder auf Vordermann bringen können. Unbürokratisch, schnell und kostenlos versteht sich. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind lediglich Schäden durch äußere Einwirkung oder unzureichende Pflege. Durch dieses ein-malige Garantie-Paket sorgen wir dafür, daß Ihr Auto über viele Jahre rundum in Bestform bleibt. Und das macht sich spätestens dann bezahlt, wenn Sie Ihren Audi oder Volkswagen mal gegen einen neuen eintauschen möchten. Garantiert.

thre V.A.G Partner.









## Frage der Kosten

ndt – Die Spitzenvertreter der rtschaft haben dem Bundesnzler zugesagt, jedem dazu be-ten und fähigen Jugendlichen nen Ausbildungsplatz anzubie-nen Ausbildungsplatz anzubie-n. Das ist zwar keine juristisch gesicherte Garantie-Erklärung, nternehmer und Verbände füh-🚉 i sich dennoch daran gebunden.

So ist denn auch das Werben um ue Ausbildungsplätze vor allem rch die Verbände nicht ohne folg geblieben. Die Grenzen die Bemühungen sind dabei weni-durch das Wollen gesetzt, sonm ganz wesentlich durch das nnen. Die kostenmäßige Bela-ing der Unternehmen, die über en eigenen Bedarf hinaus aus-den, spielt bei aller Bereitschaft e mangebende Rolle.

Im diese Kostenbelastung bel a ausbildungswilligen Unter-amen in Grenzen zu halten, ist at die Gewerkschaft als Tarifrtner aufgerufen, ihrerseits ein konkreten Beitrag zur Ent-järfung der Ausbildungssitusn zu leisten. Beides zusammen, stensteigerung und gleichzei-mehr Lehrstellen, ist nämlich ht zu verwirklichen.

orderungen, die Vergütungen die Auszubildenden zu erhö-, passen daher nicht in die adschaft. Die Zeit, in deres sich bei nur um ein Taschengeld idelte, verschämt als Erziegsbeihilfe bezeichnet, ist gst vorbei. Zudem liegen die sbildungsvergütungen der ver-

Branchen heute durchweg auf einheitlichem

Von einem Nachholbedarf kann also wirklich nicht mehr die Rede sein. Die Lösung der Arbeitsplatz-probleme der Jugendlichen ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe ersten Ranges.

Hier die Belastbarkeit der Wirt-schaft prüfen zu wollen, wäre nicht nur fehl am Platze, sondern unverantwortlich

#### Wasserspiele

adh. – In den letzten beiden Jahren liefen die Geschäfte nicht immer, wie es sich das Bau- und Ausbaugewerbe gewünscht hat. Das spürten auch die auf der am Wochenende zu Ende gehenden ISH 83, der Internationalen Fach-messe Sanitär-Heizung-Klima in Frankfurt, ausstellenden Unternehmen, die mit wieder anziehen-der Baukonjunktur auch für sich Hoffnungszeichen sehen. Um die zarten Impulse zu kräftigen, wird neben technischen Innovationen auch nicht an Werbegags gespart. Den Vogelabgeschossen hat dabei ein Hersteller von Armaturen, der durch das Ausrichten des neuen Weltrekordversuchs im Dauerduschen Aufmerksamkeitauf sich zu ziehen sucht. Dem Dauerduscher hat sein Auftreten außer Heiratsanträgen auch die Kritik eingebracht, "andere Länder dursten, Sie verschwenden Wasser", was flugs mit: es sei immer das gleiche Wasser, das aus der Dusche kommt, gekontert wurde. Der arme Mann, seit über 380 Stunden vom eigenen Dreck berieselt; was

#### Silberstreif am Horizont Von GUNTHER DEPAS, Mailand

währungspolitischen Signale id die leichte Belebung der nd westdeutschen Konjunk-ben in der italienischen Wirt-neue Hoffnung keimen las-ble Anzeichen für einen dauen Aufschwung sind allernoch schwach, so daß die nkturpolitischen Orskel of-htlichen Schwierigkeiten ben, daraus einen Trend abzu-Noch überwiegend zurücknd bei ihren Voraussagen sind lem die Banken, während das iche Konjunkturinstitut Isco ner neuesten Konjunkturproeinen ersten Silberstreifen irtschaftlichen Horizont zu er-

se Prognose stiltzt sich vor euf die neueste Auftragsent-ung, die bei der Mehrzahl der lem Institut befragten Unter-en wieder aufwärts gerichtet eint. Übereinstimmung chte in diesem Zusammen-bei Beobachtern darüber, daß allenische Industrie ohnehin ber tief im Konjunkturtal t als die übrige EG-Konkur-Vielsagend ist dazu eine nissionsuntersuchung, wo-im Januar die italienische Inüber einen Auftragsbevon 4,7 Monaten verfügte (3,5 te bei Konsum- und 8,2 Mo-bei Investitionsgütern), ge-er einem EG-Durchschnitt 1.1 Monaten. Als besonders erwiesen sich dabei die klei-ind mittleren Betriebe, die weiterhin hoher Inflations-Lohnkostendifferenz gegen-der Konkurrenz ihre interna-

nland profitierten die Investi-sgüterhersteller in den letzonaten von den im Herbst in getretenen Gesetz, mit dem ninen- und Anlagenkäufe rlich befristet gefördert wur-Nach wie vor liegt das ergewicht dieser Investitio-llerdings in der Rationalisie-Belebung wird von den zuschüssen und Förderhilrwartet, die in diesem Jahr irkt für Innovationen zur Verig stehen. Mit zusätzlicher frage wird hierbei vor allem r Stahlindustrie, in der Chein der Elektronik und im wesen gerechnet.

en Marktpositionen erneut

den Konsumgüterbereichen in diesem Jahr neuerdings er mit einer stärkeren Nach-steigerung gerechnet, als zu-

nächst vermutet worden war. Die Korrektur, die inzwischen bereits negative Reaktionen des Schatzminegative Reaktionen des Schatzministeriums und die Warnung der Zentralbank ausgelöst hat, daß bei Anhalten dieser Entwicklung die Kreditbremsen weiter angezogen bleiben müßten, ergibt sich durch die Aufweichung der lohn- und etatpolitischen Regierungsmaßnahmen von seiten des Parlaments. Damit besteht die Gefahr, daß der von der Wirtschaft seit daß der von der Wirtschaft seit Monaten geforderte Zinsabbau entweder weiter so zögernd erfolgt wie seit Jahresanfang oder sogar erneut ins Stocken gerät. Ein Hin-weis darauf ist die wiederholte Vertagung von Zinsentscheidungen durch den Zentralverband der ita-lienischen Kreditinstitute.

weifel an der Möglichkeit kräfti-Lger Zinssenkungen wecken auch die Schwierigkeiten, denen begegnet. Neben den Indexmecha-nismen wie der gleitenden Lohn-skals im öffentlichen Dienst und im Rentenwesen, die trotz Ansätzen zu ihrer Emschärfung beste-hen geblieben sind, ist es vor allem die auf Wirtschaftsförderung und Expension gerichtete Konzeption der Gewerkschaften und der Linksperteien, die wirksame Eingriffe in die öffentlichen Etats verhindern. Zusammen mit der weiter hohen Lohn- und Lohnkostenrate, die tendenziell bereits wieder über der regierungsamtlichen Leitlinie für das laufende Jahr liegt, sorgt das anhaltend hohe Kassendefizit aller öffentlichen Hände weiterhin für kräftige inflationäre Anstöße.

Die Entwicklung der Waren- und Leistungsbilanz dürfte dennoch nicht allzusehr darunter leiden, da die neuen Paritätsänderungen in-nerhalb des EWS vermutlich ausreichen werden, um der italieni-schen Wirtschaft die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Diese Wettbewerbsfähigkeit konnte in den letzten zwei Jahren schon bewahrt werden, wozu neben der Sonderbandbreite von sechs Prozent (statt zwei Prozent), die der Lira inner-halb des EWS zur Verfügung steht, vor allem die hohen Produktivi-tätssteigerungen und damit die verbesserte Lohnstückkostenenwicklung beigetragen hat. Diese Entwicklung, die in der Industrie und hier vor allem bei den Großbetrieben mit der laufenden Vernichtung von Arbeitsplätzen erkauft wird, soll allen Prognosen zufolge andauern.

REINIGTE STAATEN

## euer Erfolg im Kampf gen Preisanstieg

H.-A. SIEBERT, Washington m zweitenmal in 17 Jahren in den USA die Verbrauchere im Februar im Monatsverh gesunken, und zwar um 0,2 ent. Auslöser war eine starke billigung von Benzin und Heizm 6,7 und 4,7 Prozent; nicht ndert haben sich die Preise für nung und Nahrungsmittel. ident Reagan feierte den Stalerungserfolg als einen wichti-Schritt in Richtung eines dauften Konjunkturaufschwungs. einem Gespräch mit europäin Journalisten warnte der verneur des Federal Reserve d, Henry C. Wallich, jedoch r, den Preisrutsch überzubeen. Er sei in der Hauptsache Sonderfaktoren zurückzufühwie dem Verfall der Opec-se. Wallich verwies darauf, daß sogenaunte Inflationssockel in USA, der die Entwicklung der ne, Kosten und Produktivität

chließt, für die kommenden

fünf Jahre auf durchschnittlich sechs Prozent veranschlagt werde. Dieser Satz sei ihm zwar etwas zu hoch, aber möglich sei eine solche

hoch, aber möglich sei eine solche Entwicklung.
Ahnlich vorsichtig ist das konservative American Enterprise Institute. In seinem Inflation Watch" macht es geitend, daß der Rückgang der US-Verbraucherpreise von 12,4 Prozent 1980 auf 3,9 Prozent 1982 das Ergebnis der Rezession, des aufgewerteten Dollar und des großen Angebots an Nahrungsmitteln und Ol gewesen sei. Nach 1983 könne dagegen der wirtschaftliche Aufschwung und der schwächer werdende Dollar neue Preisschübe auslösen. Der alles beherrschende Faktor sei das enorme US-Haushaltsdefizit. Nach Angaherrschende Faktor sei das enorme US-Haushaltsdefizit. Nach Anga-ben der Treasury erreichte es in den ersten fünf Monaten des Fi-nanziahres 1983 schon 103 Milliar-den Dollar. Unbereinigt sind die amerikanischen Verbraucherprei-se seit Februar 1982 um 3,5 Prozent

STAHL-GESPRÄCH / Beschlüsse zur Neuordnung werden in Brüssel vorgelegt

## Lambsdorff: Unternehmen müssen sich jetzt den entscheidenden Ruck geben

WELT DER WIRTSCHAFT

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn Die deutschen Stahlunternehmen wollen in den nächsten Tagen die noch fehlenden Unterlagen und Beschlüsse zur Neuordnung dieses Industriezweiges im Bundeswirtschaftsmini-sterium zur Weiterleitung an die EG-Kommission in Brüssel einreichen. Dieses haben sie gestern in Stahl-Gesprächen in Bonn zugesichert. Dabei hatte Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff noch einmal an die Firmen appelliert, sich "in allerletzter Minute" selber den entscheidenden Ruck zu geben.

Stahlunternehmen Thyssen, Hoesch, Salzgitter, Klöckner, Krupp, Korff und Wuppermann hatten gestern mit Vertretern der IG Metall und der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie sowie den Wirtschaftsministern und senatoren der beteiligten Bundesländer und mit der Bun-desregierung die Lage der deut-schen Stahlindustrie und ihre geplante Umstrukturierung erörtert. Lambsdorff wies darauf hin, daß bis zum Ende dieses Monats möglichst verbindliche Kooperations-pläne vorgelegt werden müßten, mit denen die internationale Wettewerbsfähigkeit der deutschen Stahlindustrie gesichert und ver-bessert werden könne. Das, was bisher auf dem Tisch liegt, habe die Bundesregierung zwar nicht entmutigt, aber manches habe ent-

Von Thyssen und Krupp, die nach dem Moderatorenvorschlag die Gruppe Rhein bilden sollen, liegt ein Grobkonzept für die Zu-sammenarbeit vor. Die kürzlichen Gesträche mit den beiden Huter. Gespräche mit den beiden Unter-nehmen bezeichnete Lambsdorff als ermutigend. Bei den anderen Unternehmen sehe er noch keine fertigen Lösungen. Bei der Koope-

**AUF EIN WORT** 

99 Uns allen im Einzelhan-

del fällt es schwer, die

Folgerungen aus Kauf-

zurückhaltung und Um-

satzstagnation zu zie-

hen. Aber eine solche

Flaute muß nicht unbe-

dingt Schicksal sein. Wir

müssen nur aufpassen,

daß aus den vielfältigen

Plagen keine negative

Wilfried Stein, Vorstandssprecher

der AVA Allgemeine Handelsge-sellschaft der Verbraucher AG, Bie-lefeld

Friderichs warnt

vor Optimismus

Vor allzu großem Konjunkturop

timismus in der Bundesrepublik warnt Vorstandssprecher Hans Fri-

derichs von der Dresdner Bank,

weil einstweilen das "Exportbein" fehle. Die Markaufwertung, Zah-hungsschwierigkeiten und Protek-

tionismus in einer Reihe von Län-

dem ließen auch dann keine rasche

und kräftige Ausfuhrsteigerung er-

warten, wenn sich in den USA eine

Konjunkturerholung durchsetze. Für die Bundesrepublik rechnet die

Bank 1983 mit einem durchschnitt-

lichen Wirtschaftswachstum von ei-

nem Prozent, das sich 1984/85 auf

drei Prozent beschleunigen könne

und dann wieder abflache.

cd. Frankfurt

Lebenshaltung wird.

Die Vorstandsvorsitzenden der ration der Unternehmen Hoesch stahlunternehmen Thyssen, und Peine/Salzgitter unter Einbeziehung von Arbed-Saarstahl wird für die nächsten Tage ein Koopera-

inr die nachsten Tage ein Kooperationsvertrag erwartet.
Klöckner hat nach Angaben
Lambsdorffs ein Konzept für den
Alleingang vorgelegt, aber deutlich
unterstrichen, daß es einen Verbund bevorzugen würde. Lambsdorff wies darauf hin, daß alle Konmet des Stehlinducten zueh eine zepte der Stahlindustrie auch eine Öffnungsklausel für die Zusam-menarbeit mit Klöckner-Betrieben enthalten sollten. Grundsätzlich könne auch Klöckner öffentliche Hilfen erhalten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Das vorgeegte Konzept müsse tragfähig sein und einen angemessenen Kapazi-tätsabbau enthalten. Ein Problem bei Klöckner sei jedoch, daß es Quoteniiberschreitungen in seine Berechnungen einrechne. Dies "er-leichtere" nicht die Stellungnahme Bundeswirtschaftsministe-

Die Wirtschaftsvereinigung Ei-sen- und Stahlindustrie verlangte von der Bundesregierung verstärkte stahipolitische Anstrengungen in der Europäischen Gemeinschaft und wirksameren Außenschutz Sie sprach sich für eine leistungs-fähige privatwirtschaftliche Industriestruktur aus. Eine Stahlein-heitsgesellschaft wurde abgelehnt. Lambsdorff ließ keinen Zweifel daran, daß die Bundesregierung nach den schlechten Erfahrungen im Steinkohlebergbau keine in Mengen ausgedrückten Produktionsziele garantieren werde. Aller-dings bleibe die Erhaltung des jet-zigen deutschen Produktionsanteils an der EG-Rohstahlproduktion von mehr als 30 Prozent zen-trale Orientierungsgröße der Poli-tik. Der deutsche Anteil an der EG-Rohstahlproduktion lag 1982 bei 32,2 Prozent; im Durchschnitt der Jahre 1975 bis 1982 waren es 32,3

Der Vertreter der IG Metall erklärte, die Gewerkschaft werde eine Umstrukturierung der Stahlindustrie grundsätzlich positiv begleiten. Er wies insbesondere auf die Notwendigkeit hin, die in der deutschen Stahlindustrie nach der Umstrukturierung und dem Kana-Umstrukturierung und dem Kapa-zitätsabbau bleibenden Arbeitsplätze zu sichem. Dabei dürfe es keine Bevorzugung weniger Stand-orte zu Lasten der übrigen Regio-nen geben. Endgültig wollte er sich jedoch erst äußern, wenn weitere Unterlagen vorliegen.

Die Vertreter der Bundesländer erklärten sich bereit, in Zusammenarbeit mit der Bundesregiemenarbeit mit der Bundesregie-rung die notwendigen Umstruk-hurierungsmaßnahmen filr eine Übergangszeit zu begleiten. Nach den Vorstellungen der Bundesre-gierung sollen von der ins Auge gefaßten Umstrukturierungshilfe von zwei bis drei Milliarden Mark die betreffenen Bundesländer die die betroffenen Bundesländer die

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

## Kommission: Reduzierung der Stahlkapazitäten dringend

WILHELM HADLER, Britsel Auf die Notwendigkeit zusätzlicher Anstrengungen zur Reduzie-rung der Stahlkapezitäten hat ge-stern die EG-Kommission hingewiesen Zugleich bekräftigten sie ihren Willen, an den vereinbarten Fristen für den Abbau der staatli-chen Beihilfen in der Gemeinschaft festzuhalten.

Nach einem Bericht des zustän-igen Wettbewerb-Kommissars digen Wettbewerb-Kommissars
Frans Andriessen über die Anwendung des Beihilfe-Kodex hieß es in
EG-Kreisen, die Brüsseler Behörde
müsse ihre Stellungnahme zu den
Restrukturierungsplänen "positiv
oder negativ" spätestens Ende Juni abgeben. Die Mehrzahl der bisher notifizierten Beihilfeprojekte
act nicht mit Auflesen für einen sei nicht mit Auflagen für einen ausreichenden Kapazitätsabbau

Im gleichen Tenor äußert sich die Kommission auch in ihren "All-gemeinen Zielen Stahl 1985", eine

Art mittelfristiger Vorausschau: Danach muß auch in drei Jahren noch mit Überkapazitäten in der Größenordnung von 50 Millionen Tonnen Enderzeugnissen (rund 33 Prozent) gerechnet werden, wenn nicht noch zusätzliche Stillegun-

gen vorgenommen werden.
Zwar sei nur ein Teil dieses
Überhangs für ein besseres Marktgleichgewicht bedeutsam, schreibt
die Kommission, doch sei die Aufrechterhaltung derartiger struktureller Überkapazitäten unhaltber
This größten Anstrengungen wiß. Die größten Anstrengungen müß-ten von den Unternehmen kommen, deren Anlagen veraltet und unwirtschaftlich seien. Aber auch die nichtsubventionierten müßten ihren Beitrag bringen: "Sie haben voll von der Erholung der Stahlpreise auf dem europäischen Markt profitiert, die eine Folge der von der Europäischen Kommission beschlossenen Krisenmaßnahmen war."

**RWI-KONJUNKTURBERICHT** 

## Wenig Hoffnung auf einen selbsttragenden Aufschwung

HARALD POSNY, Düsseldorf liches Wachstum und die Zunahme der Beschäftigung stellen sich nach Ansicht des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen, auch ohne zusätzliche Staatseingriffe, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand und ohne zusätzliche Steuern von selbst ein, weil sich das Einrichten zusätzlicher Arbeitsplätze lohnt und Arbeitsplätze nicht, wie derzeit, aufgegeben werden müßten, weil sie zu teuer sind.

In ihrem neuesten Konjunkturbericht meint das Institut, Finanz-politik und Lohnentwicklung seien jedoch noch keineswegs so ausgerichtet, daß sie Hoffnungen auf einen sich selbst tragenden Auf-schwung begründen. Die neue Re-gierung hat sich nach Auffassung des RWI für eine Begrenzung des Anstiegs der öffentlichen Ausgaben durch Kürzungen und Hinaus-schieben von Erhöhungen, für

Steigerungen der Einnahmen durch Heraußetzen von Steuern und Abgaben sowie für die Hin-nahme einer weiteren Zunahme des Staatsdefizits entschieden.

Das Institut kritisiert die mangelnde Grundsatztreue hinsicht-lich der Rückzahlbarkeit der Investitionshilfeabgabe (Zwangsanleihe), die den Absatz auf verbrauchsnahen Märkten schmälernde und sozial schwache Gruppen belasten de Mehrwertsteuererhöhung und die massive Begünstigung des Wohnungsbaus.

Angesichts der abnehmenden Bereitschaft der Gewerkschaften, Lohnerböhungen mit Streiks durchzusetzen, und der zunehmenden Bereitschaft der Unternehmer Streiks in Kauf zu nehmen, dürfe man erwarten, daß die Erhöhung der Tariflöhne niedriger ausfaller wird als vor einem Jahr, wenn auch nicht so niedrig, wie es für ein Erstarken der Wirtschaft notwenAUSSENHANDEL

## Forscher erwarten nur eine leichte Zunahme des Exports

Trotz der günstigen Konjunktur-signale aus den USA rechnet das Kieler Institut für Weltwirtschaft nur mit einer leichten Zunahme der deutschen Exporte in diesem Jahr. Günstig für die Ausfuhr sei es, daß die Zahlungsbilanzen vieler Industrie- und Entwicklungslän-der durch die Ölpreissenkungen entlastet werden. Außerdem dürfte die konjunkturelle Erholung in den Vereinigten Staaten vor allem über ihre Wirkung auf Drittmärkte die deutsche Ausfuhr anregen. Hinderlich sei dagegen, daß in Westeuropa für 1983 noch keine ausgeprägte Belebung zu erwarten ist. Immerhin geht rund die Hälfte der deutschen Exporte in die Mit-

gliedstaaten der EG.

In welchem Maße Verschuldungsprobleme und protektionistische Maßnahmen die Nachfrage nach deutschen Exportgütern dämpfen werden, sei nach wie vorschwer abzuschätzen. Erhölt habe senwer abzüschatzen. Ernöm habe sich das Risiko dadurch, daß der Marktanteil der deutschen Anbie-ter in den Opec-Ländern relativ hoch ist. Bei weiter sinkenden Öl-preisen dürften diese Länder nach Ansicht des Instituts ihre Importe weiter drosseln, die sie bereits An-fang 1982 als Reaktion auf den ver-ringerten Ölabsatz deutlich redu-

ziert hatten. Nachteilig auf den Export könn-te sich 1983 auch der hohe Anteil von Investitionsgütern an der deut-schen Ausfuhr auswirken, denn die Investitionstätigkeit dürste weltweit erst mit einer Verzöge-rung auf die konjunkturelle Besse-

rung reagieren. Die Kieler Experten gehen da-von aus, daß die konjunkturelle

HANS-J. MAHNKE, Bonn Besserung in den meisten Industrieländern nur schleppend und nicht ohne Stockungen vorankommen werde. Nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten würde die Er-holung im späteren Verlauf dieses Jahres an Schwung verheren, da die amerikanische Notenbank schon in nächster Zeit versuchen werde, die Geldmengenexpansion wieder etwas zu bremsen. Erst da-nach dürfte durch eine weitere spürbare Zinssenkung die Basis für einen fortgesetzten Erholungs-

prozeß gelegt werden. Die westeuropäischen Länder und Japan werden nach Meinung des Instituts den Vereinigten Staaten in der Aufwärtsentwicklung relativ rasch folgen. Nur für Frankreich und Italien wird erwartet, daß sich die Entwicklung noch weiter verzögert.

Die konjunkturelle Erholung werde sich auch 1984 in den mei-sten Ländern fortsetzen. Die Expansion dürfte sich aber im Laufe des Jahres verringern. Im Jahres-durchschnitt 1983 werde der Anstieg des realen Sozialprodukts in den Industrieländern insgesamt nur bei einem Prozent liegen und 1984 kaum wesentlich über zwei Prozent hinausgehen. Der Welthandel werde dabei vermutlich im gleichen Ausmaß expandieren.

Die Arbeitslosigkeit werde zwar nicht mehr so stark zunehmen wie bisher; eine nennenswerte Besserung der Arbeitsmarktlage sei aber nicht in Sicht. Die Inflationsraten würden in vielen Ländern 1983 noch weiter zurückgehen und im Jahresdurchschnitt für die Industrieländer insgesamt auf rund fünf Prozent fallen.

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Ifo-Institut registriert besseres Geschäftsklima

München (VWD) – Das Geschäfts-klima des verarbeitenden Gewerbes hat sich im Februar weiter gebessert. Nach dem jüngsten Konjunkturtest des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, München, zeigten sich die Unternehmen vor allem im Hinblick auf die Entwicklung in den nächsten sechs Monaten deutlich optimistischer als bisher. Erstmals seit Anfang 1979 seien die Firmen, die mit konjunkturellem Auftrieb rechnen, zahlreicher gewesen als die, die eine Fortdauer des Rückgangs befürchten. Der erhoffte Aufschwung setze sich bisher jedoch nur langsam durch. Immer noch hielten mehr als die Hälfte der Firmen ihre Auftragsbestände für zu gering. Der Lagerdruck habe sich verstärkt. Nach den Plänen der Testteilnehmer werde die Produktion in den nächsten drei Monaten

Dotierung der Rücklagen

Frankfurt (cd) - Die Commerz-bank, die auch für das Geschäftsjahr 1982 keine Dividende zahlt, will erstmals seit drei Jahren wieder die offenen Rücklagen dotieren, und zwar mit 50 Mill. DM, wovon 25 Mill. DM Rücklagendotierung erst durch die Hauptversammlung beschlossen werden soll. Ferner soll die HV am 10. Mai ein genehmigtes Kapital von 150 Mill. DM schaffen, da das alte genehmigte Kapital ausläuft. In Verzug

Caracas (VWD) – Venezuela beab-sichtigt, die bis zum 1. Juli fällig werdenden Tilgungszahlungen auf seine Auslandsverbindlichkeiten auszusetzen. Dies geht nach Informationen aus der Londoner City aus einem an die Banker der Stadt gerichteten Telex des venezolanischen Finanzministers, Arturo Sosa, hervor. Der Zahlungsausfall könnte nach Angaben einer Bank ois zu zwei Mrd. Dollar ausmachen.

Uberschußbeteiligung

ar - im Rückstand.

Düsseldorf (Py.) - Die deutschen ebensversicherer wollen von 1984 an ihre Kunden schneller und mit höheren Sätzen an den Überschüssen der Unternehmen beteiligen als bisher. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Lebens-

Außerdem sei Venezuela auch mit

Zinszahlungen – Fälligkeit 5. Janu-

versicherungsverbandes hat die Einführung einer Direktgutschrift empfohlen. Versicherungsnehmer sollen dansch bereits im laufenden Geschäftsjahr Gewinnanteile aus den Überschüssen, überwiegend Kapitalerträgen, des Jahres erhalten, was ihre garantierte Versiche-rungsleistung erhöht. Das kann durch Direktgutschrift von mindestens zwei Prozent auf das Guthaben des Versicherten oder von min-destens 35 Prozent des Rohüber-schusses geschehen.

Zinsrückgang erwartet
Frankfurt (cd.) – Einen Zinsrückgang am Kapitalmarkt von jetzt 7½
Prozent auf einen Tiefstand von etwa 6½ Prozent im nächsten Frühjahr hält Wilhelm Arendts, Vorstandssprecher der Hypobank München für möglich Zwischenzeitliche Rückschläge schließt er allerdings nicht aus. Die Geldmarktzinsen könnten nach Mei-nung der Bank sogar von jetzt über funf Prozent auf etwa vier Prozent zügig sinken.

Fernwärme wird verteuert Frankfurt (Rei.) - Die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) in Frankfurt het erklärt, daß die von der Bundesregierung

zum Schutz der Umwelt erlassene Großfeuerungsanlagen-Verord-nung die Fernwärme um bis zu 25 Prozent verteuere und die Wettbewerbsfähigkeit der Steinkohle wesentlich verschlechtere. Auf eine Erhöhung des Strompreises durch die Mehrkosten sei schon früher hingewiesen worden. Diese Auswir-kungen erschienen, so die VDEW, onders deshalb unvertretbar weil die Gründe des Waldsterbens bislang noch ungeklärt seien.

Einfuhr geht zurück

Paris (J. Sch.) - Die französische Regierung ist noch weit davon entfernt, die von ihr für 1983 angestrebte Verminderung des Handelsbi-lanzdefizits auf 40 bis 45 Milliarden Franc zu erreichen. Nach 9,5 Milliarden Franc im Januar belief sich der Fehlbetrag im Februar auf immer noch 7,3 Milliarden Franc. Allerdings hat sich der Einfuhrboom auf Grund einer gewissen Verbrauchs-abschwächung im Februar abgekühlt. Außerdem verbilligten sich die Mineralölimporte. So ging die Gesamteinführ gegenüber dem Vormonat um 7,6 Prozent auf 60,6 Milliarden Franc zurück.

WOHNUNGSPOLITIK / Bauministerium will die Eigenheimer fördern

## Steuerliche Anreize in der Diskussion

GISELA REINERS, Bonn Dem Eigenheim und der Eigentumswohnung kommt nach Auffassung des Verbandes Deutscher Hypothekenbanken die "Schlüsselrolle" in der Wohnungspolitik zu. Der Verband rennt damit bei Wohnungshauminister Oscar Wohnungsbauminister Schneider (CSU) sozusagen offene Turen ein, denn in einem umfangreichen Arbeitspapier hat sich sein Haus mit der Förderung der Eigenheimer gegenüber den Bauherren

milienhäusern befaßt. Der Verband forderte gestern in Bonn eine "Besinnung auf eine langfristige und grundsatzorientierte Wohnungspolitik". Der Staat müsse den Beziehern mittlerer Einkommen den Zugang zu Wohneigentum ermöglichen. Als Fördermaßnahmen eigneten sich vor

von Mietwohnungen und oftmals

selbstgenutzten Zwei- und Mehrfa-

allem degressive Aufwendungsdarie-• eine Verlängerung des begrenz-

ten Schuldzinsenabzugs von vier

auf zehn Jahre. Dadurch könne der Staat das Zinsänderungsrisiko, ge-gen das der Bauherr sich kaum wehren könne, abschwächen: eine Förderung der Ansammhing von Eigenkapital vor Baube-

ginn. Zu diesem Zweck sollte die Verwendung von Bausparverträgen für Umschuldung, Nachsparen Instandsetzung eingeschränkt, statt dessen sollten die öffentlichen Mittel, familienpolitisch differenziert, auf das Ansparen vor Baubeginn konzentriert Im Bauministerium wird unter-

dessen darüber nachgedacht, durch einen "Eigenheimabzugsbetrag" die steuerliche Diskriminierung der pauschalbesteuerten Ei-genheimer abzuschwächen. Dies soll vorwiegend auf Kosten des "Bauherren-Modells" geschehen, das Kapitalanleger aus Steuerspargründen mit bis zu 180 000 Mark pro Wohnung begunstige, Eigen-heimern dagegen nur einen Steuervorteil von rund 37 000 Mark

Zwei Modelle sind im Rahmer einer sogenannten Konsumgutlö-sung für den Eigenheimabzugsbetrag entwickelt worden, für die - so das Papier - noch politischer Ent-scheidungsbedarf bestehe. Modell I sieht den Betrag als Abzug von der Steuerbemessungsgrundlage, Modell II als Abzug von der Steuerschuld vor. Im ersten Fall soll der Abzugsbetrag 20 000 Mark pro Jahr für die Dauer von acht Jahren betragen, zuzüglich 2400 Mark pro Kind (bis zu vier). Die Kinder-Komponente soll jedoch von der Steuerschuld abzugsfähig sein für elf Jahre.

Beim zweiten Modell werden die Beträge von der Steuerschuld abgezogen, wobei Bezieher von hohen und niedrigen Einkommen gleichmäßig entlastet werden, im Gegensatz zu Modell I, bei dem Bezieher höherer Einkommen stärker profitieren. Das Finanzministerium sieht in dem Papier "Gedan-ken für die Zukunft" und enthält sich einstweilen jeden Kommen-

Planen Sie Ihre nächste Konferenz für Anfang Juni.

Warum? Weil wir Ihnen zu diesem Termin einen ungewöhnlich günstigen Preis machen können. Wo? Im Frankfurt Plaza und Hamburg Plaza. Details und weitere Sondertermine erfahren Sie von Holger Bergold in Frankfurt 0611/770721 oder Peter Schuhr in Hamburg 040/351035. Schnell anrufen!

> CP Hotels ( Canadian Pacific Hotels

USA / Repräsentantenhaus torpediert Reagans Haushalt

## Weniger für Verteidigung

H.A. SIEBERT, Washington Präsident Reagan hat am Mittwochabend eine schwere Abstimmungsniederlage im Repräsentantenhaus erlitten. Fehlen wird ein Teil der Mittel, um in der nuklea-ren Nachrüstung mit den Sowjets gieichzuziehen.

Mit 229 gegen 196 stimmte das Repräsentantenhaus für den alternativen Haushaltsplan der Demokraten und damit gegen den Bud-getentwurf des Präsidenten. Im Verteidigungsbereich bedeutete das im Finanzjahr 1984, das am 1. Oktober beginnt, eine Steigerung der Ausgaben nicht um 30, sondern nur um 20,7 Milliarden Dollar. Im Gegensatz zum Reagan-Plan nehmen diese Aufwendungen nicht um real zehn, sondern nur um fünf Prozent zu. Zusammen mit den Demokraten votierten vier Republikaner.

Insgesamt stellen die Demokraten für die Verteidigung 235,4 Milliarden Dollar bereit, während Reagan dem Kongreß 245,3 Milliarden Dollar vorgeschlagen hat. Bei Ausgaben in Höhe von 863,6 Milliarden Dollar beträgt das Defizit im demo-

kratischen Budget 174,5 Milliarden Dollar. Der Entwurf des Präsidenten sieht Ausgaben von 848,4 und ein Defizit von 188,8 Milliarden Dollar vor. Die Opposition steigert die Einnahmen des Bundes um rund 30 Milliarden Dollar, indem sie auf die am 1. Juli fällige dritte Einkommensteuersenkung, dies-mal wieder um zehn Prozent, verzichtet hat. 1985 sollen die Steuern um 40 und 1986 um 50 Milliarden Dollar erhöht werden. Das in den vergangenen zwei Jahren reduzierte soziale Netz wird in alter Schönheit wiederhergestellt.

Präsident Reagan ist in den vergangenen Wochen gegen den demokratischen Alternativhaushalt Sturm gelaufen - ohne Erfolg. Nach seiner Ansicht gefährdet er sowohl die wirtschaftliche Erholung in den USA als auch die militärische Sicherheit des Westens. Das letzte Wort über den Umfang des Budgets ist allerdings noch nicht gesprochen, da im Senat die Republikaner die Mehrheit haben. Mit Sicherheit wird Reagan seine Haushaltsziele nicht erreichen.

ste Preisverfall für Rohstoffe seit

50 Jahren auf dem Weltmarkt eine

Mindereinnahme von 40 Milliarden

Dollar zur Folge hat, weitet sich das Defizit in der Zahlungsbilanz

dieser Länder mehr und mehr aus.

Frau Gandhi mag als Kassandra Fwider Willen, aber nicht als Bitt-

stellerin auftreten. Sie lehnte Rundreisen zu den Reichen ab, um Tropfen für den heißen Stein ein-zusammeln. Mehr an die Adresse

der Ölpotentaten gerichtet, pflich-

tete ihr Malaysias Ministerpräsi-dent bei: "Wir wissen doch, die sind nicht zu den geringsten Kon-

Der Machtschwund der Opec durch die Rücknahme des Erd-ölpreises bietet jedoch ein ein-

dringliches Lehrstück für andere,

die mit dem Gedanken an ein Roh-

stoff-Kartell und einem Preisdiktat

gegenüber den Industrienationen spielten. Völliger Unsinn ist der Ruf Grenadas nach einem Schuld-

Bei ihrem Drängen nach der "neuen Weltwirtschaftsordnung" wollen die Entwicklungsländer

nicht dem Westen allein zusetzen, sondern auch den Ostblock ins Ob-

Unter der neuen Parole "Sofort-maßnahmen", die in Neu-Delhi ausgegeben wurde, sind zu verste-

hen: Welt-Schuldenkonferenz über

sofortige Umschuldung und Schul-

denerlaß für die Armsten, Neuord-nung des Welt-Währungssystems,

mehr Einfluß der Dritten Weit auf den Internationalen Währungs-

fonds, Zurückdrängung des Pro-tektionismus im Weithandel, allge-

meine Heraufsetzung der Entwick-

Dieser Forderungenkatalog, der hinter den Maximalzielen eini-

ger radikaler Staaten zurückblieb,

soll Schritt für Schritt bei diesen Gremien erhoben werden:

beim Treffen der Finanzmini-

nalen Währungsfonds im April;

Der Westen ist auf die Wünsche der Dritten Welt mit der Aufstok-kung der Mittel für den IWF und der Risiko-Absicherung für Privat-

banken bereits eingegangen. US-

Finanzminister Regan schlug un-längst eine internationale Wäh-

rungskonferenz vor. auf der weite-

re Hilfen für die Entwicklungslän-

Mai in Williamsburg:

lungshilfe der Industrieländer

Sonderziehungsrechte und

zessionen bereit!"

ner-Kartell.

ligo nehmen.

DRITTE WELT / Forderungen an Industrieländer

## Die Vernunft hat gesiegt

Die Forderungen der Dritten Welt nach einer anderen Weltwirtschaftsordnung werden seit dem Gipfeltreffen der Blockfreien in Neu-Delhi mit größerem Nachdruck, aber auch besserem Augenmaß für das Mögliche gestellt. Der neue Realismus dürfte dem künfti-gen Nord-Süd-Dialog dienlich sein, Unter der Führung Indiens, der Präsidialmacht des hundert Länder umschließenden Lagers zwi-schen Ost und West, siegte die Ver-

#### **Abonnieren Sie** Durchblick

Wer Verantwortung trägt, braucht geordnete Informationen. Die WELT bringt sie. Sie bietet nicht nur eine breite Nachrichtenpalene, sie geht den Ereignissen auf den Grund, deckt Hintergründe und Zusammenhänge auf, liefen Beurteilungsmaßstäbe. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

## DIE WELT

Hinweis für den neuen Ahonnenten Sie haben das Recht, ihre Abonnemenis-Bestellung innerhalb von 7 Tagen i Absende-Dalum genügt) achnfillich zu widerrufen bei. DIE WELT. Verrieb, Postach 305830, 2000 Humburg 36

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Humburg 36

#### **Bestellschein**

Bate hefem Sie mir zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis betragt DM 23.60 (Ausland 31.00, Luftpostersand Losien sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Ich habe das Recht, dress Bestellung inner-halb von 7 Tagen i Absende-Datum genügt schriftlich zu widerufen bur, DIE WELT, Vertneb, Postfisch 30,58 30,2000 Hamburg 36

nunft der Gemäßigten über den blinden Reformeifer einer militanten Minderheit. Sofortmaßnahmen in Teilbereichen werden jetzt an-stelle von Globalverhandlungen mit geringen Erfolgschancen ange-

Wenn Indira Gandhi, die neue Vorsitzende der Blockfreien, vor dem "Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems" warnt, der Entwicklungsländer wie Industrienationen gleichermaßen bedrohe, schwingt Einsicht in die Probleme des Nordens mit. Doch die Auswirkungen der Krise treffen den Sü-

den vor allem. Auf mehr als 600 Milliarden Dollar sind die Schulden der Dritten Welt gestiegen. Während der stärkERDÖL / Abnehmer drängen Großbritannien zu einer weiteren Preissenkung

## Wichtige Kunden sind abgesprungen

In London verstärken sich die Anzeichen dafür, daß die staatliche Nordseeöl-Gesellschaft British National Oil Corporation (BNOC) den Vertragspreis für Nordseeöl spätestens bis Ende nächster Woche nochmals senken wird. Erst im Fe-bruar hatte BNOC. die gut die Hälfte der Nordseeöl-Produktion abnimmt und weiterverkauft und die damit auch die Rolle des Preisführers spielt, den Referenzpreis für Rohöl der Qualität Forties Feld um drei Dollar auf 30,50 Dollar je Barrel (ein Barrel= 159 Liter) herabge-

Doch nur etwa die Hälfte der Abnehmer hat sich bisher auf den neuen Preis von 30,50 Dollar eingeassen. Die Mehrheit der Unternehmen, die Rohöl von der BNOC übernehmen, hält diesen Preis im-mer noch für zu hoch und wartet eine weitere Reduzierung ab, die einer Zusage der BNOC zufolge in jedem Fall auf den 1. Februar rückdatiert würde.

Ausgangspunkt der Spekulatio-

UdSSR: Geringeres

Außenhandelsdefizit

rtr, Moskau Der Fehlbetrag im Außenhandel

der Sowietunion mit den entwickel-

ten Industrieländern ist 1982 dra-

stisch zurückgegangen. Vorläufige, in der Wirtschaftszeitschrift "Exko-nomicheskaya Gazeta" veröffent-

lichte Zahlen weisen aus, daß sich das Defizit auf 100 Millionen Rubel-330 Millionen Mark – (gegenüber einem Fehlbetrag von 865 Millionen Rubel im Jahr 1981) ermäßigte.

Im Handel mit den Ländern der

Dritten Welt erhöhten sich die Aus-

fuhren auf 10,2 (Vorjahr 8,7) Milliar-den Rubel, während die Einfuhren

auf 6,7 (7,8) Milliarden Rubel

zurückgingen. Der Überschuß im Außenhandel

insgesamt erhöhte sich für das Jahr

1982 auf 6,9 (Vorjahr 4,5) Milliarden

Rubel, Allerdings ging der sowjeti-sche Überschuß mit den sozialisti-schen Ländern auf 3,7 (5,0) Milliar-

Die starke Erhöhung des Über-

schusses im Handel mit den ent-wickelten Ländern ist nach Mei-

nung westlicher Fachleute beson-

ders auf den Rückgang der Getrei-

de-Käufe in Argentinien zurückzuführen, die in harten Währungen bezahlt werden müssen. Die Impor-

te und Exporte werden zwar nicht

nach Ländern aufgeschlüsselt,

doch wird das Handelsvolumen mit Argentinien mit 1293 Millionen Ru-

bel angegeben, was gegenüber dem Vorjahr nahezu eine Halbierung darstellt. Die größte Ausweitung

wurde im Warenverkehr mit Libyen erzielt, wo das Volumen im letzten Jahr 1347 Millionen Rubel betrug

und damit ganz deutlich den Wert

des Vorjahres von 551 Millionen Rubel übertraf.

den Rubel zurück.

WILHELM FURLER, London nen ist die Tatsache, daß Nigeria, den Preis für Nordseeöl zu bestim-dessen Ölqualität etwas über der men hätten. Danach müßte der von Nordseeöl hegt, bei den jüngsten Verhandlungen in London die Be:behaltung seines um 5,50 Dollar auf 30 Dollar je Barrel reduzierten Ölpreises durchgesetzt hat. Nordseeoi sollte aber nach Ansicht der Öiwirtschaft wegen der leichten Qualitätsdifferenz entsprechend billiger sein als nigerianisches

> Bereits jetzt hat BNOC wichtige Abnehmer wie etwa Gulf Oil verloren. die erst dann wieder zurückzukeliren bereit sind, wenn der Referen preis für Nordseeöl auf unter 30 Dollar je Barrel reduziert wird. Vor allem die arabischen Ölländer hacen aber keine Gelegenheit ausgelassen, davor zu warnen, daß sie eine solche Maßnahme als Aufforderung zum Preiskrieg verstehen

> Dagegen hat die britische Regie-rung wiederholt zu verstehen gegeben, daß sie sich vom Opec-Kartell nicht erpressen lassen wird und daß ausschließlich Marktkräfte

men hätten. Danach müßte der Preis auf mindestens 29.50 Dollar reduziert werden. Ohnehin sind Ölhändler in Lon-

don der Ansicht, daß der auf der Opec-Sitzung festgelegte Referenzpreis für leichtes Saudi-Öl von 29 Dollar je Barrel trotz der Reduzierung um fünf Dollar deutlich zu hoch ist. Die jüngsten an den freien Spotmärkten gehandelten Preise für dieses Öl liegen zwischen 26 und 28 Dollar, und die Entwicklung an der Londoner Heizöl-Terminborse deutet einen Oktober-Preis für saudiarabisches Rohöl von 25 bis 25,50 Dollar je Barrel an.

Die Spekulationen um eine weitere Herabsetzung des Nordseeöl-preises und damit um einen anstehenden Preiskrieg haben erheblich dazu beigetragen, den Wert der Nordseeöl-Währung Pfund Ster-ling gegenüber Dollar und D-Mark auf den niedrigsten Stand überhaupt fallen zu lassen. Die Pfundschwäche hielt auch am gestrigen Donnerstag an.

#### Mit blauem Auge davongekommen

Die Berliner Bekleidungsindustrie ist im vergangenen Jahr nicht nur mit einem "blauen Auge" da-vongekommen, sie hat sich sogargemessen an anderen Konsumgüterbranchen – recht gut geschlagen. So umriß der Vorsitzende des Ver-bandes der Berliner Bekleidungsindustrie, Bruno Mattull, die Lage der Branche in der Stadt. Immerhin schnitten die Modemacher in Berlin besser ab als ihre westdeutschen Kollegen. Der Umsatzstieg nominal um 2 Prozent auf 826 Mill. DM (Bundesdurchschnitt minus 3 Prozent). Real gab es allerdings auch in Berlin ein Minus von etwa 2 Prozent.

Das bessere Abschneiden der Berliner Bekleidungshersteller führt Mattull darauf zurück, daß an der Spree die grundlegende Strukturbereinigung früher einsetzte als im Bundesgebiet. Verringert hat sich in Berlin die Zahl der Betriebe und Beschäftigten (statistisch erfaßt werden nur Betriebe mit 20 Mitarbeitern und mehr). Die Zahl der Unternehmen ging danach 1982 auf 64 (76) zurück, die der Mitarbei-ter auf 4255 (4972). Insgesamt werden vom Verband allerdings 120 Betriebe der Bekleidungsindustrie zugerechnet.

Vom 10. bis 13. April findet die 129. Berliner Durchreise – International Fashion Fair – statt. Daran beteili-gen sich 252 Aussteller aus der Bundesrepublik und dem europäischen Ausland. Auf dieser Mode-messe werden mehr als 500 Kollek-tionen der Herbst/Winter-Saison 1983/84 gezeigt.

## Gewerkschaften

Wieder einmal hat sich die britische Labour-Partei darauf eingelas-sen, mit der Gewerkschaftsbewegung ein enges Bündnis einzuge-hen. Nach Ansicht der Labour-Partei und des Gewerkschafts-Dach-verbandes TUC ist diese Partnerschaft unter dem Motto "Partner beim Wiederaufbau Britanniens wichtigste Voraussetzung für einen Erfolg bei den nächsten Parlamentswahlen.

Industrie-Planung".

zum Schutz der eigenen Wirtschaft sowie Preiskontrollen einzuführen.

## Labour-Bündnis mit

WILHELM FURLER, London

Mit dem neuen Pakt würde die Macht der Gewerkschaften unter einer Labour-Regierung drastisch ausgeweitet. Ihr direkter Einfluß wurde sich auf fast alle Bereiche der britischen Wirtschaft einschließlich der wirtschaftspolitischen Ent-

scheidungsbildung erstrecken. Kernpunkt des Bündnisses aus Labour und TUC wäre nach einer Regierungsübernahme ein neues Wirtschaftsplanungs- und Mitbe-stimmungs-Gesetz. Vorgesehen ist die Bildung eines sogenannten "Mi-nisteriums für Wirtschafts- und

Abgesehen von der Schaffung eines ganzen Bündels neuer Rechte für Arbeitnehmer, die unter anderem die umfassende Information an Mitarbeiter über Unternehmensvorgänge und Entscheidungen, ein Mitspracherecht sowie die Möglichkeit vorsehen, bis zu 50 Prozent der Sitze in der Geschäftsführung zu übernehmen, sollen weiteste Bereiche der Marktwirtschaft abgebaut werden. So wird geplant, die gesam-te Finanzwirtschaft des Landes im Planungssystem zu "kanalisieren", ein Paket von Importkontrollen

WELTBÖRSEN / Paris nach Franc-Abwertung fester

## Neuer Höchststand in Tokio

New York (DW.) – Die New Yor-ker Aktienbörse stand zur Wochen-itte im Zeichen kräftiger Kursge-innerhalb des Europäischen Wähwinne. Während der Mittwoch-Sitzung legte der Dow-Jones-Index der 30 Industriewerte zwischen-zeitlich über 20 Punkte zu und überschritt zeitweise das am 7. März erreichte Rekordniveau von 1141,74 Punkten. Der Index schloß bei 1140,87, 17,90 Punkte über dem Vortagsniveau und 24.87 Punkte über dem Vorwochenstand. Die Wertpapierhändler, die sich über-rascht von dem kräftigen Kursanstieg zeigten, führten den Aufschwung vor allem auf den Rückgang der Verbraucherpreise im Februar um 0,2 Prozent zurück.

Tokio (dlt) - Die Kurse an der Börse von Tokio stiegen auf breiter

Wohin tendieren die Weltbörsen? - Unter diesem Motto gibt die WELT jede Wocke, in der Freitags-ausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

Front und erreichten ein neues historisches Höchstniveau. Der Dow-Jones-Index Tokio verbesserte sich im Wochenvergleich um 145 Punkte auf 8340,1. Die Tagesumsätze schwankten zwischen 335 und 470 Millionen Aktien. Regierungserklärungen über beabsichtigte Maßnehmen zur Konjunkturstimulierung Anfang April und größere Käufe von Ausländern, japanischen Industrieunternehmen und Wertpapierbrokern trugen we-sentlich zum Aufwärtstrend bel. Auch der festere Yen-Kurs zum Dollar und die guten Nachrichten von der Wall Street brachten starke Impulse. Bereits zur Börseneröff-nung am Donnerstag lagen Kaufor-der für 34 Millionen Aktien vor – so viel wie seit einem Monat nicht

London (fu) - An der Londoner Aktienbörse ist nach dem Höhenflug der vergangenen Tage wieder Ernüchterung eingekehrt. Zum Wochenbeginn machten sich vor

innerhalb des Europäischen Währungssystems bemerkbar, die zu
einem schwachen Pfund Sterling
und zu fallenden Aktienkursen
führten. Der labile Pfundkurs und
die zunehmende Unsicherheit über
die Entwicklung des Preises für
Nordseeöl wirkten sich am Mitt.
woch und auch am gestrigen Donnerstag erneut negativ aus. Nach woch und auch am gestrigen Don-nerstag erneut negativ aus. Nach-dem der Financial -Times-Inder für 30 führende Industriewerte noch am Dienstag letzter Woche (Budget Day) mit 673,6 Punkten einen Rekordstand erreicht hatte fiel er zwischen dem Beginn dieses fiel er zwischen dem Beginn dieser Woche und dem gestrigen Don-nerstag mittag von 661 auf 652,4 Punkte zurück.

Punkte zurück.
Paris (J. Sch.) - Die Pariser Bör.
se hat auf die Franc-Abwertung
positiv reagiert, weil sich dadurch
die Exportchancen der französi
schen Wirtschaft verbessern. Au
Berdem rechnen die Börsianer da
mit, daß die Regierung Maßnahmen zur Entlastung der Unterneh
men und zur Förderung ihrer Investitionstätigkeit ergreift. Demge
genüber wurde zwar die zur Begrenzung des privaten Konsums grenzung des privaten Konsun erwartete "Austerity"-Politik de Inlandsabsatz erschweren Per Sa do dürfte es aber den meisten Un ternehmen eher besser gehen. S war der Kursindex der französi schen Aktien nach vorangegange ner Wartestellung seit Diensta deutlich nach oben gerichtet. Kur-verluste verbuchten verständlich erweise nur die Konsumwerte (Wi renhäuser usw.). Zu der guter Stimmung trugen auch die weite gunstigen Wirtschaftsnachrichter aus den USA bel Eine Konjunk aus den USA del Eine Augung turbelebung in der Bundesrepu blik, dem größten französischer Auslandskunden, wird damit im mer wahrscheinlicher, Ausland saktien waren weniger gefragt weil die dafür benötigten Wertpa pierdevisen Gerüchten zufolge m einer Sonderabgabe belegt werde

BRAUEREI WÜLFEL / Mit Entwicklung zufrieden

## Kapitalerhöhung verschoben

D. SCHMIDT, Hannover Die Brauerei Wülfel AG, Hannover, an deren Grundkapital von gut 7,77 Mill. DM die von ihr beliefer-ten Gastwirte mit 70 Prozent und die Lindener Gilde-Bräu AG mit 30 Prozent beteiligt sind, hat im Geschäftsjahr 1981/62 (30. 9.) erstmals seit sechs Jahren wieder ein positives Ergebnis erzielt. Für die Zahlung einer Dividende reicht der lung einer Dividende reicht der ausgewiesene Jahresüberschuß von knapp 30 000 DM jedoch nicht aus. Im Vorjahr hatte die Brauerei zum Bilanzausgleich 5,9 Mill. DM stille Reserven aufgelöst und aus dem verbleibenden Gewinn 1,60 DM pro 50-DM-Aktie ausgeschüt-

Zurückgestellt hat die Brauerei Pläne, das Grundkapital um 3,9 Mill. DM bis September 1983 auflung am 4. Mai soll jetzt vorgeschla-gen werden, diesen Termin um

zwei Jahre zu verlängern. Vorstandsmitglied Wolfgang Hentsch-ke begründet diesen Antrag unter anderem mit der veränderten Ka-pitalmarktlage. Zudem benötige man das zusätzliche Kapital nicht

man das zusätzliche Kapital nicht mehr so dringend.

Zufrieden zeigt sich der Vorstand mit der Absatzentwicklung. Der Bierausstoß erhöhte sich um 4,4 Prozent auf 254 044 (243 436) hl. während bei alkoholfreien Getränken ein Minus um 1,5 Prozent auf 32 458 hl eintrat. Der Umsatz stieg gleichzeitig um 5,9 Prozent auf 36,5 (34,4) Mill. DM. Die Absatzgewinne wurden ausschließlich im Fla. wurden ausschließlich im Flaschenbier-Bereich erzielt; der Faß-bieranteil liegt bei 30 Prozent. Für das laufende Jahr rechnet Wülfel mit ähnlichen Zuwachsraten. Die Handels-Tochter Kaiserhof Gmbll weist bei einem Umsatz von 32,9 (31,4) Mill. DM einen Gewinn von 0,74 (0,39) Mill. DM aus.

#### NAMEN

Rolf Diel scheidet zur Hauptver-sammlung am 13. Mai aus dem Vorstand der Dresdner Bank aus. Er wird ebenso wie Dr. Wisse Dekker, Vorstandsvorsitzender der N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, und Hans Graf von der Goltz, Vorstandsvorsitzender der Altana In-dustrieaktien- und Anlagen AG, zur Neuwahl in den Aufsichtsrat der Bank vorgeschlagen, Aus dem Aufsichtsrat scheiden aus Eberhard von Branchitsch, Herbert Henzel und Franz Lutterbacher.

Adolf Wächter, Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypotheken-und Wechsel-Bank AG, München, scheidet aus dem Vorstand aus und soll zusammen mit Dr. Hans Singer, Vorstandsvorsitzender der Ferrostaal AG, Essen, und Dr. Ernst Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der MTU Moto-ren- und Turbinen Union GmbH, München, in den Aufsichtsrat ge-wählt werden, aus dem Dr. Heins Noris, Dr. Josef Rust und Carl Wagenhöfer ausscheiden. Manfred Mikulla, alleiniger Komplementär der Hans Dragon & Co., KG, Werbernittelfabrik, Bad Soden-Salmünster, wird am 26. März 60 Jahre.

Heinz Matheis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung des Industriebauunterneh-mens Lucks+Co GmbH, Braun-schweig-Köln-Mannheim, vollen-det am 26. März das 70. Lebensjahr. Walter Fischer, Inhaber der wi

rational" anbauküchen GmbH, feiert heute den 60. Geburtstag.
Dr. Otto Ranft, Aufsichtsratsvorsitzender der Hoechst AG, und Prof. Matthias Seefelder, Vor-standsvorsitzender der BASF, sollen neu in den Aufsichtsrat der Commerzbank gewählt werden, nachdem sich Hans Reintges (Hoechst-Vorstand) und Huge Rupf (Aufsichtsratsvorsitzender J. M. Voith GmbH) nicht zur Wiederwahl gestellt haben.

#### HYPOTHEKENBANKEN / Zinsspielraum nach unten nur noch gering

## "Jetzt richtige Zeit für Baudarlehen"

dpa/VWD, München Die Hypothekenzinsen haben ster des Entwicklungsausschusses der Weltbank und des Internationach Ansicht der Hypothekenban-ken nur noch einen sehr geringen Spielraum nach unten. Die Zeit sei jetzt günstig für die Aufnahme von e in vorbereitenden Gesprächen mit den wichtigsten Industriena-tionen vor dem Gipfeltreffen im Hypotheken, erklärte der Vorstand bei der Welthandelskonferenz (Unctad) im Juni in Belgrad; des Verbandes Deutscher Hypo-thekenbanken, Bonn, Hans Gün-ther Schönmann, auf der Jahres- auf den Jahrestagungen von Weltbank und Internationalem pressekonferenz des Verbandes in Währungsfonds im September München.

sowie

durch eine möglichst große Teilnahme von Regierungschefs an der nächsten Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Die Bilanzsumme der im Verband zusammengeschlossenen 21 Hypothekenbanken ist Ende 1982 einschließlich des Hypothekenbankgeschäfts der gemischten In-stitute um rund 10 Prozent auf 292 Mrd. DM gestiegen. Am Bruttoab-satz festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten von 228 (197) Mrd. DM waren die Hypothe-kenbanken mit 70 (53) Mrd. DM beteiligt. Dabei erhöhte sich der Absatz von Pfandbriefen um 81 Prozent auf 24 (13,2) Mrd. DM. Der der beraten werden können. MANFRED NEUBER Bestand an Deckungsdarlehen um-faßte 271 (248) Mrd. DM, davon 129

(116) Mrd. DM Hypotheken und 142 (132) Mrd. DM Kommunaldar-

142 (132) Mrd. DM Kommunaldarlehen.

Einschließlich gewerblicher Beleihungen haben die Hypothekenbanken 1982 mit 23,3 (18,9) Mrd. DM 46,5 Prozent mehr Hypothekendariehen zugesagt als 1981, davon 9,9 (6,9) Mrd. DM für den Wohnungsaltbau und 7,5 (5,5) Mrd. DM im Wohnungsneubau. Das Auszahlungsvolumen erhöhte sich insgesamt auf 20,9 (16,8) Mrd. DM, im Altbau wurden 9 (6,8) Mrd. DM und im Neubau erst 6,8 (6,3) Mrd. DM ausgezahlt. Hier zeige sich ein Überhang noch auszuzahlender Kredite, der eine beträchtliche Geschäftsausweitung für 1983 erwarschäftsausweitung für 1983 erwar-ten lasse. Gleichzeitig gingen die gewährten Kommunalkredite auf 23.8 (28.6) Mrd. DM zurück. Der Anteil der Hypothekendarlehen am Neugeschäft stieg auf 47,1 (37,4)

In den ersten zwei Monaten 1983 zeigten die Hypothekenzusagen weiterhin einen günstigen Verlauf. Mit rund 3.9 Mrd. DM seien sie um

fast 70 Prozent höher gewesen als im gleichen Vorjahreszeitraum. Bei der begonnenen Belebung der Baukonjunktur werde die von den Hypothekenbanken ausgereizte Festzinshypothek eine überdurch schnittlich große Rolle spielen. Als "Standardregel" sollte im Woh-nungsbau nach Ansicht des Ver-bandes eine Festschreibung günstiger Zinsen auf zehn Jahre gel-

Deutliche Kritik richtet der Verband an den Bund, der mit dem ständigen Angebot der fünfjähri-gen Bundesobligation eine ent-scheidende Verbesserung der Laufzeitstruktur der Hypothekenbank-Emissionen verhindere. In-dem der Bund sich andererseits durch seine Anleihen einen "Vor-wegzugriff" auf das Volumen si-chere, das für zehn Jahre Bindungsfrist institutionell zur Verfügung stehe, verweise er die Real-kreditinstitute als vormals einzige Daueremittenten "unter ferner lie-

# deutschen Verbrauchern kennen die Adt



Ein Unternehmen im dynamischen Adt-Verbund. Mit Badezimmer-Ausstattungen und -Einrichtungen,

Garten-und Freizeit-Möbeln Denn Transportbehältern und Lagersie technik. Moderne und prakkennen tische Produkte. Allibert.

Allibert-Bekanntheitsgrad: 90%! Die Adt Aktiengesellschaft.

Frankfurt am Main. Leistungsstark und auf zwei festen Beinen: Markenartikelbereich und Bauträgerbereich. Die AdL

Dynamische Unternehmen im Verbund. Feste

Marktpositionen, ein breites Kundenpotential und internationale Vertriebsstärke.

Die Adt. Köpfe voller Innovationen. Konzepte mit Wachstumschancen. Eine Aktie mit Zukunst.







AYERISCHE HYPOBANK / Betriebsergebnis um 143 Prozent gestiegen - Dividende auf neun DM erhöht

# Größter Teil vom Gewinnplus für Risikovorsorge

Nach einem schlechten und ei-m allenfalls mittelprächtigen thr zeigt die Bayerische Hypothe-m- und Wechsel-Bank nun wieer Muskeln. Für 1982 präsentiert e ein um 143 Prozent gestiegenes etriebsergebus einschließlich Eimhandelsgewinnen. Mehr als ein rhönheitsfehler ist es freilich, daß r größte Teil des stolzen Gewinnus von der Risikovorsorge aufge-

essen wurde. Dennoch haben die Aktionäre it einer Wiedererhöhung der Di-dende von 7,50 auf 9 DM je 50-M-Aktie (die offene Rücklagen-stierung wurde auf 20 Mill. DM rdoppelt) Anlaß zur Freude. Und offungen auf 10 DM für dieses ihr auf, die Vorstandssprecher ilhelm Arendts jetzt allerdings ich nicht wecken möchte, da ja ich allerhand passieren kann. Er richt daher vorsichtshalber nur n einer Zielvorstellung von wie-

Was mark

11111

Ob die Hypobank darüber hin-isgeht, wird vor allem davon abingen, ob die Insolvenzwelle ürbar abebbt, so daß die Risikorsorge nicht mehr so viel Ertrag rschlingt. Hier gibt sich Arendts lerdings noch recht skeptisch. Im letzten Jahr zehrten die Vorsorgeaufwendungen und Abschreibungen, die vor allem im mittelständischen Kreditgeschäft nötig waren,
mehr als ein Deitel der Mehre.

Hier machte sich eine Strukturverschiebung zu ertragsstärkerem Geschäft sowie das Auslaufen niedrigverzinslicher Feis Bereichtei mehr als ein Drittel des Teilbe-triebsergebnisses aus dem laufen-den Geschäft (siehe Tabelle) auf Nach Verrechnung mit anderen Er-trägen waren das immerhin noch 306 Mill. DM und damit 258 Mill. DM oder 537 Prozent mehr als im Vorjahr. Natürlich hofft Arendts, daß ein Teil davon nicht gebraucht daß ein Teil davon nicht gebraucht wird; aber darin seien, wie er versi-chert, keine Gewinne versteckt. um sie den Aktionären vorzuenthalten. Trotz des steilen Anstiegs des Betriebsergebnisses aus dem laufenden Geschäft (ohne Handelsgewinne) um 296 Mill. DM oder 142 Prozent auf 505 Mill. DM, verbleibt wegen der hohen Risikoaufwendungen nur ein Betriebsüberschuß von 199 Mill. DM, 38 Mill. DM oder 23,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Zu der im Betriebsergebnis zum Ausdruck kommenden deutlichen Ertragsstärkung trug vor allem die 34,5prozentige Zunahme des Zinsüberschusses um 328 auf 1224 Mill. DM bei, in dem sich im wesentlichen die Ausgrichen des Zinstielen die Ausgrichen des Zinstielen des Zinstielen die Ausgrichen des Zinstielen die Ausgrichen des Zinstielen die Ausgrichen die Ausgrichen des Zinstielen des Zinstielen die chen die Ausweitung der Zinsspanne von 1,87 auf 2,60 Prozent im volumenmäßig stagnierenden Geschäft der Bankabteilung spiegelt.

schiebung zu ertragsstärkerem Ge-schäft sowie das Auslaufen nied-rigverzinslicher Festsatzkredite günstig bemerkbar. Die Bankabtei-lung allein steuerte 999 Mill. DM (plus 40,5 Prozent) zum Zinsüberschuß bei

Im Hypothekengeschäft wuchs der Zinsüberschuß einschließlich der "Einmalerträge" um 12,9 Pro-zent auf 226 Mill. DM rascher als das Geschäftsvolumen, also auch hier eine Rentabilitätssverbesserung. Ertragssteigernd wirkte zu-dem nicht nur die Erhöhung des dem nicht nur die Erhöhung des Provisionsüberschusses, vor allem aus dem Wertpapiergeschäft, um 8.2 Prozent auf 184 Mill. DM, son-dern auch die unterproportionale Zunahme des Verwaltungsauf-wands um nur 3,7 Prozent auf 903 Mill. DM.

Im Rahmen ihrer ertragsorien-tierten Politik hat die Hypobank, wie Arendts sagte, ihr Interbankge-schäft abgebaut. Daher blieb die Bilanzsumme praktisch unverän-dert. Im internationalen Geschäft, das zurückhaltend und selektiv geführt worden sei, habe es trotz ver-schlechterter Rahmenbedingun-gen keine grundlegende Änderung gegeben. Auslandskredite waren mit rund einem Zehntel am Kreditvolumen des allgemeinen Bankgeschäfts beteiligt. Für den Konzern, dessen Geschäftsvolumen dank Ausweitung des Hypothekenbankgeschäfts um 3,2 Prozent auf 93 Mrd. DM stieg. berichtete Arendts über eine befriedigende Entwicklung. Der Konzerngewinn erhöhte sich um 19,6 Prozent auf fast 92 Mill. DM.

| Bayerische<br>Hypobank | 1982 ± %      |
|------------------------|---------------|
| Bilanzsumme            | 60 363 + 0,5  |
| Eigenkapital           | 1815 ± 1.3    |
| Kundeneinlagen aus     |               |
| Bankgeschäft           | 23 420 _ 0,9  |
| Begebene Schuld-       |               |
| verschreibungen        | 22 478 + 11,0 |
| Kundenforderungen      |               |
| im Bankgeschäft        | 19 687 _ 2,1  |
| Darlehen im Hypoth     | eken-         |
| bankgeschäft."         | 24 101 + 8,0  |
| Teilbetriebsergebnis   |               |
| aus lfd. Geschäft 1    |               |
| a. o. Ergebnis 2)      | 267 + 529,2   |
| Gewinn vor             | 4411000       |
| EEV-Steuern            | 238 + 42.9    |
| Jahresüberschuß        | 106 + 29,1    |

) Zins und Provisionsüberschuß abzüglich Personal- und Sachaufwand sowie Afa und Sachaniagen 

) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Kredit- und Wertpapierengagements abzügl Saldo aus sonstigem a. o. Ertrag u. Aufwand

#### Keine Dividende beim Garnproduzenten

dpa/VWD, Augsburg

die Nachfrage nach Erzeugnissen des Unternehmens im Inland rück-läufig gewesen, während im Export eine Umsatzzunahme erreicht wurde, heißt es in dem Bericht. Bei insgesamt stagnierenden Umsätzen von 129 (128,5) Mill. DM habe sich der Exportanteil auf 33 (30) Prozent erhöht. Im Laufe des Jahres wurde der Personalstand um 206 auf 1198 Personen verringert, Für den inzwischen abgewickelten Sozialplan wurden 2,75 Mill. DM aufgewendet.

SIEMENS-HV / "Faires Angebot für Kapitalerhöhung" – Nur kurze Diskussion

## Die Kritik des Vorjahres ist vergessen

DANKWARD SEITZ, München
Die größte Überraschung zur dende als 8 DM und "Zusatzaktien zum Nulltarif" laut werden. Die Die größte Überraschung zur Hauptversammlung hatte sich Bernhard Plettner, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Siemens AG, München, für sein Eröffnungsreferat vorbehalten: Eine Grundka-pitalerhöhung um 110 Mill. DM aus dem bestehenden genehmigten Kapital von 250 Mill. DM zu einem Kurs von 100 DM je 50-DM-Aktie im Verhältnis von einer neuen Aktie für 20 alte mit Dividendenbe-rechtigung für das ganze laufende Geschäftsjahr 1982/83 (30. 9.).

Dies "faire Angebot" allein war es sicherlich nicht, warum die Ak-tionäre (Präsenz 68.3 Prozent des Grundkapitals von 2,05 Mrd. DM), Vorstand und Aufsichtsrat mit dickem Lob" und "herzlichem Dank" überschütteten. Daß es trotz weltweit schwacher Konjunk-tur 1981/82 gelungen ist, einen Ge-winn nach Steuern von 738 Mill. DM nach 509 und 633 Mill. DM in den Vorjahren sowie eine Netto-rendite von 1,8 (1,5) Prozent bei 40,1 (34,6) Mrd. DM Umsatz zu erwirtschaften, sei ein "ausgezeichnetes Zeugnis" für das Manage-

Auch das Anwachsen der liqui-den Mittel von 8,5 Mrd. auf 11,1 Mrd. DM ließen den Wunsch für

herbe Kritik, die man noch im Vorjahr wegen des schwachen Ertrags an der Verwaltung geübt hatte, war vergessen. Deshalb wurden auch alle Tagesordnungspunkte nach kurzer Diskussion nahezu einstimmig verabschiedet.

Wenn sich auch die Anzeichen für eine konjunkturelle Belebung mehrten und sich das laufende Geschäftsjahr 1982-83 (30.9.) "außer-ordentlich gut" angelassen habe, warnte Vorstandsvorsitzender warnte vorstandsvorsitzender Karlheinz Kaske die Aktionäre da-vor, zu große Erwartungen in die kurzfristige Geschäftsentwicklung zu setzen. Der bei Siemens dominierende Investitionsgüterbereich laufe erfahrungsgemäß dem allgemeinen Konjunkturzyklus mit einem mehrmonatigen Abstand hin-terher. Selbst ein baldiger deutlicher Aufschwung könne den Auf-tragseingang 1982/83 nur noch we-nig beeinflussen, so daß es trotz des guten Auftaktes zu einem leichten nominalen Zuwachs kommen werde.

In das neue Geschäftsjahr ging Siemens mit einem wahren Bilderbuchstart. In den ersten fünf Mona-ten konnten Aufträge über 22,7

Mrd. DM (plus 29 Prozent) hereingeholt werden. Auf Grund von zwei Kernkraftwerksaufträgen hatte das Inland daran einen Anteil von 90 Prozent: ohne diese beiden Aufträge verbleibt immer noch ein Zuwachs von 18 Prozent. Das Auslandsgeschäft schwachte sich da-gegen weiter ab. Die gesamten Auslandorders lagen um 7 Prozent. darunter die Exportbestellungen sogar um 12 Prozent unter dem

Vorjahresniveau.
Die Warnung Kaskes vor zu gro ßen Erwartungen wird beim Blick auf das bisherige Umsatzwachs-tum erst recht verständlich. Die ersten fünf Monate 1982/83 brachten dem Elektrokonzern lediglich in Plus von 4 Prozent, während es im Vorjahr noch 12 Prozent waren. Dies und das rückläufige Auslandsgeschäft bedingten, so Kaske, daß die Kapazitätsauslastung weiterhin unzureichend blieb und die Zahl der Mitarbeiter nochmals verringert werden mußte.

Insgesamt bestehe für 1982 83 aber kein Anlaß zu Pessimismus, auch wenn es "großer Mühe" bet dürfe, den hohen Vorjahresumsatz von 40 Mrd. DM zu erreichen. Im ersten Quartal habe Siemens wieder eine Umsatzrendite von 1,8

LITALIA / Mehr Aufmerksamkeit dem Tourismus Flaute im

#### ransportaufkommen höher Gewerbekredit

Privatkrediten.

Das Betriebsergebnis des Insti-

tuts wird nach einem Zins- und Provisionsüberschuß von 217,3 Mill. DM als zufriedenstellend be-

zeichnet. Als Jahresüberschuß wer-

den 20,7 (17) Mill. DM ausgewiesen.

Der Löwenanteil fließt der Sicher-heitsrücklage zu. Sie macht mit knapp 248 (232) Mill. DM 5,2 (5,3) Prozent der Gesamteinlagen und 4,7

(4,7) Prozent der auf 5,27 (4,98) Mrd. DM gestiegenen Bilanzsumme aus.

#### Die Politik von Alitalia ist auf ständige Modernisierung des Flug-

GÜNTHER DEPAS, Mailand He staatliche italienische Luftkehrsgesellschaft Alitalia ertet eine weitere Zunahme des enen Flugverkehrs. Im Jahre 2 stieg das Transportaufkom-n von Alitalia gegenüber dem jahr um 45 Prozent bei einem wachs aller Fluggesellschaften durchschnittlich nur 2 Prot Zu diesem Resultat trug vor m der Inlandsflugdienst bei, mit einem Plus von 11 Prozent chloß und in dem für 1983 ein vachs von 8 Prozent erwartet

er Verkehrsumsatz von Alitalia. on 460 Mrd. Lire auf das inlänche Transportaufkommen ent-en. Befördert wurden von der alia-Gruppe (Alitalia, Ati und mediterranea) 11 Mill. Fluggädavon 6,3 Mill. im Inlandsnst. Die guten Umsatzergebnisließen das Unternehmen auch Geschäftsjahr 1982 mit schwar-

Zahlen abschließen, nachdem

eits im Vorjahr ein Reingewinn

1 1,8 Mrd. Lire eingetreten war.

parks und auf Verbesserungen der Serviceleistungen gerichtet. Zwi-schen 1979 und 1982 gab das Unternehmen für Investitionen rund 1000 Mrd. Lire aus. Etwa ebenso-viel sind jetzt bis 1985 für die 30 DC 9-Super 80 eingeplant.

In Zusammenhang mit dem zunehmenden Fluggastaufkommen widmet Alitalia ihre Aufmerksamkeit auch den touristischen Aktivitäten. Für 1983 bietet das Unter-nehmen 700 Package-Tours in fast allen Regionen des Landes an. Abgerundet werden die Alitalia-Aktivitäten durch den Export von Know-how und Technologie. Im Mittelpunkt stehen hier in erster Linie die von Alitalia selbst entwickelten Systeme zur Computerüberwachung der gesamten Frachtabwicklung, wo das Unter-nehmen führend in der Welt ist. Rund 25 internationale Fluggesell-schaften haben das Systam (FAST) inzwischen bereits ganz oder teil-

Die Stadtsparkasse Dortmund hat ihrem Geschäftsjahr 1982 das Den Aktionären der Ackermann Göggingen AG, Augsburg, wird für das Geschäftsjahr 1982 keine Divi-dende ausgezahlt. Im Vorjahrwaren noch 2,50 DM je 50-DM-Aktie auf 28 Prädikat "befriedigend" vergeben.
Es war gekennzeichnet durch eine gegenüber dem Vorjahr stärkere Erhöhung der Kunden-Einlagen um 7,3 Prozent auf 4,82 Mrd. DM, webei gieb erstellt wieden in 1970. Mill. DM Grundkapital ausgeschüttet worden. Wie es in einem Zwischenbericht des Nähmittel-, Handwobei sich erstmals wieder seit 1979 die Bestände der Spareinlagen auf arbeits und Stopfgarnherstellers heißt, konnte 1982 nur ein in "etwa 2,77 (2,53) Mrd. DM erhöhten. Das Kreditvolumen wuchs nur auf 3,06 (2,96) Mrd. DM. Dabei spiegelte das Neugeschäft die verschlechterte wirtschaftliche Lage im Raum Dortmund wider: Flaute im gewerblichen Kredit, halbierter Zuwachs bei Privatbrediten. ausgeglichenes Ergebnis" erreicht werden, nach einem (Überschuß von 1,4 Mill. DM 1981.

Aufgrund der bei weiter rückläufigem Absatz gestiegenen Importe von Textilien und Bekleidung sei GEFLÜGEL-KONTOR / 14 Prozent Umsatz-Rückgang

## Hähnchenmarkt unter Druck

JAN BRECH, Hamburg Die deutsche Geflügelwirtschaft hat ein schwieriges Jahr 1982 hin-ter sich, das nach vorsichtigen Schätzungen 20 bis 25 Mill. DM Verluste gebracht hat. Nach Anga-ben von Wolfgang Klunker, Ge-schäftsführer der Geflügel-Kontor

GmbH, Frankfurt, haben Überpro-duktion in der EG, Importdruck und Preisverfall zur Jahresmitte die Entwicklung am deutschen Markt bestimmt. Die Preise für Hähnchen und Poularden seien 1982 über das ganze Jahr gesehen nicht gestiegen und lägen deutlich unter dem Niveau früherer Jahre.

Insgesamt ging die Erzeugung in der Bundesrepublik im Berichts-jahr um 3 Prozent auf 245 000 Tonnen Hähnchen und Poularden zurück. Davon wurden 36 000 Ton-nen oder 15 Prozent überwiegend nach Saudi-Arabien, in die Golfstaaten, Iran und in die UdSSR exportiert. Der Selbstversorgungsgrad der Bundesrepublik erreichte 65 Prozent. Die Importe stiegen um 7,5 Prozent auf 114 000 Tonnen.

wobei Holland mit 105 700 Tonnen einen überragenden Anteil hält. Die Niederländer allein steigerten ihre Lieferungen um 10 Prozent und weiteten den Marktanteil auf fast 31 Prozent aus.

Für das Geflügel-Kontor, dem 9 Schlachtbetriebe angeschlossen sind und das seine Produkte unter dem Markennamen "Wiesenhof" vertreibt, gibt Klunker einen Um-satz von 430 Mill. DM an; das entspricht einem Rückgang von 14 Prozent. Der Absatz reduzierte sich um 3 Prozent. Um die Marktpositionen des Kontors zu stärken, soll der Verkauf von schweren Fleischhähnchen forciert werden. Außerdem erwartet Klunker hohe Zuwachsraten bei dem Verkauf von portionsgerechten Hähnchenteilen und Teilfertiggerichten.

Insgesamt, so Klunker, werde sich 1983 am Hähnchenmarkt wieder ein Aufwärtstrend einstellen. Um Überproduktionen zu vermeiden, ist eine Rücknahme der Erzeugung um 10 bis 15 Prozent für 1983 beschlossen worden.

#### Neuorganisation bei Siemens

sz. München Wie am Rande der Hauptyersammlung der Siemens AG, Mün-chen, bekannt wurde, soll es mit Wirkung vom 1. April in zwei Unternehmensbereichen zu einer Neuorganisation kommen. Zum einen werden die Datentechnik, Kommunikationssendegeräte und private Netze in einem Bereich Kommunikations- und Datentechnik zusam-mengefaßt. Damit hofft Siemens, sich stärker der privaten Kundschaft zuwenden und die Chancen auf dem Zukunftsmarkt der Büroautomatisierung besser nutzen zu können. Zum anderen werden die Nachrichten- und Sicherungstechnik im Bereich öffentliche Kommunikationsnetze und Sicherungssy-steme in einem Bereich zusammenbleiben, der sich weiterhin vorwiegend an öffentliche Auftraggeber wenden soll. Vermutungen über dadurch bedingte organisatorische Veränderungen im Vorstand gehen dahin, daß Hans Baur den Bereich Kommunikations- und Datentech-nik und Claus Kessler den Bereich öffentliche Kommunikationsnetze und Sicherungssysteme übernehmen werden.

## SIEMENS

# **3esonders beim Schreiben** on Tabellen merkt sie, Jaß der Bildschirm Gold wert ist.

ie hat die Bildschirm-Schreibmaschine mit Teletex.

:hwierige Texte - auch mit Tabellen, lange Verträge oder iefe blockieren nicht mehr stundenlang die Sekretärin. nfach drauflos schreiben - ohne Angst vor Tippıd Formfehlern, vor Änderungen und Überstunden. enn auf dem Bildschirm können die Texte gestaltet werden. abei lassen sich auch Schreibfehler korrigieren - weitaus hneller als mit einer herkömmlichen Schreibmaschine.

usgedruckt wird immer ein einwandfreies Schriftstück. ıf Tastendruck - automatisch wie fast alles bei diesem elseitigen Gerät: der Papiereinzug, das Aufrufen gebeicherter Texte oder das Übertragen der Texte an alle eletex- und Telexteilnehmer mit einzigartigen Leistungen.

ie Bildschirm-Schreibmaschine reduziert den chreibaufwand, beseitigt Engpässe und steigert somit 'e Leistung im Büro.

u allen Vorteilen dieses kompakten »Auf-Tisch-Gerätes« für den Schreibplatz in jedem Büro ommt noch der erstaunlich günstige Preis

formationen bekommen Sie sofort itte den Coupon einsenden.

3ürokommunikation von Siemens

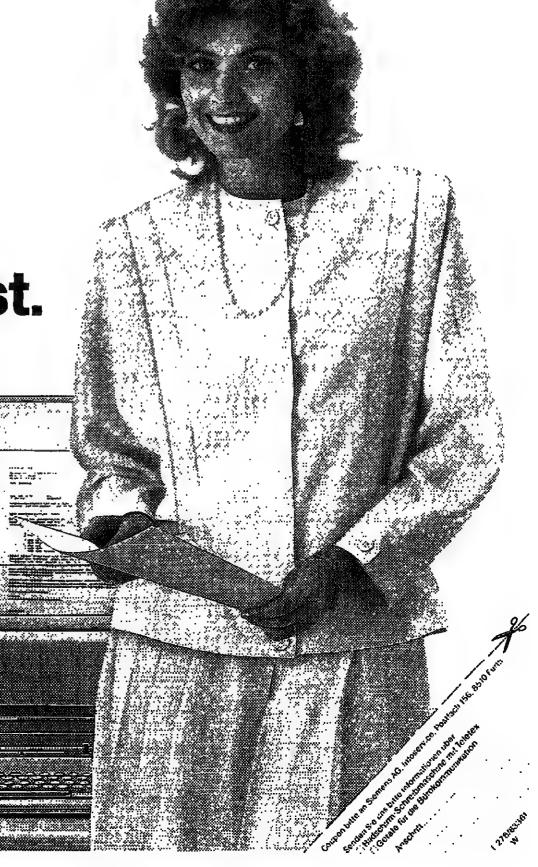

#### CLOUTH

#### Neue Produkte erfolgreich

HARALD POSNY, Düsseldorf Dank erfolgreicher Markteinführung neuer Technologien und der eigenen Stärke im Export hat die Kölner Clouth Gummiwerke AG auch 1982 entgegen dem Branchentrend Umsatz und Ertrag verbessern können. Während die gesamte Kautschukindustrie ihren Umsatz nur um 5 Prozent steigerte. wuchs er bei Clouth "erwartungsgemäß" um 10,5 (15) Prozent auf 247 Mill. DM, einschließlich der griechischen Tochtergesellschaft Imas auf 270 (250) Mill. DM.

Dabei hob Vorstandssprecher Alfred Krainer hervor, daß 50 Pro-

zent des 82er Umsatzes mit Produkten erzielt worden sind, die es vor 7 Jahren noch nicht gegeben hat. Der Exportanteil wuchs auf beachtliche 28 (17) Prozent. Dabei kommt Clouth vor allem das Know-how im Geschäftsbereich Fördertechnik als in der Bundesrepublik unter sieben Mitanbietern führendem Unternehmen mit einem Exportanteil von über 50 Prozent zugute. Hauptmärkte sind der Bergbau Indiens, Polens, Chiles und einiger afrikanischer Länder.

Während 40 Prozent des Umsatzes auf Fördertechnik entfallen sind es in der Wehrtechnik schon 25 und in der relativ jungen Sparte Verkehrstechnik/Formartikel beachtliche 15 Prozent. Den Rest halten zu fast gleichen Teilen Auskleidungen, gummierte Gewebe und technische Walzen (Bezüge). Alle Geschäftsbereiche verzeich

neten, so Krainer, positive Be-triebsergebnisse, nicht zuletzt eine Folge der gestiegenen Pro-Kopf-Umsatzleistung der auf 1478 (1538) Mitarbeiter verringerten Beleg-

Der Jahresüberschuß stieg auf 2,9 (2,2) Mill. DM. Daraus werden die Rücklagen mit 0,7 (0,3) Mill. DM dotiert und die Aktionäre – zu gleichen Teilen Continental Gummi-Werke und Philips Kommunikations-Industrie - mit erneut 16 Prozent Dividende auf das aus ei-genen Mitteln auf 14 (12) Mill. DM erhöhte Grundkapital bedacht.

Der weiter verbesserte Nettocash-flow von 12,6 (10,7) Mill DM überdeckt die Sachinvestitionen von 7,6 (8,7) Mill DM beträchtlich Eigenkapital und langfristige Fremdmittel decken 86,4 (84) Prozent des Anlagevermögens und der

Nach zwei Monaten mit einem Plus von 20 Prozent in Produktion und Umsatz und einem Auftragsbestand von 130 Mill. DM erwartet Krainer für 1983 trotz schwieriger Konjunkturentwicklung einen um PHILIPS / Aufwind im weltweiten Geschäft - "Wenn Grundig uns ruft, dann werden wir kommen"

## Große Reserven warten auf Konjunkturerholung

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Nach und nach werde 1983 eine leichte Konjunkturerholung eintreten. Philips-Vizepräsident C. J. van der Klugt konkretisiert zur Vorlage des Abschlusses 1982 diese leise Zuversicht für das Weltge-schäft des holländischen Elektroriesen: Der 1982 um 4 (5) Prozent gestiegene Mengenabsatz werde in diesem Jahr wohl um 5 bis 6 Prozent wachsen. Dies in allen fünf großen Unternehmensbereichen des Konzerns, wobei freilich Wachstumsschwerpunkten (Investitionsgüter und konsumnaher Video-Bereich) auch Schwachpunkte wie der Audio-Sektor gegenüber-

Wachsen soll auch der Gewinn. Denn trotz der deutlichen Verbesserung auf einen Reingewinn je Aktie von 2,38 (1,97) hfl in 1982, was nach der bei deutschen Aktiengesellschaften üblichen Bewertungsmethode zu Anschaffungs-(statt Wiederbeschaffungs-)Kosten im-merhin 4,26 (3,78) hfl bedeutet, hat der Gigant aus Holland den mindestens 300 000 Eigentümern seiner Aktionärsholding N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, für 1982 denn doch noch nicht mehr zu bieten als ein Betriebsergebnis (vor Zinsen) von 5 Prozent

Das Doppelte hält der Vorstand für die angemessene Rendite. Und das natürlich auch mit Steigerungskonsequenz für die zur Hauptversammlung am 26. April vorgeschlagene Dividende von abermals 1.80 hfi je Aktie von 10 Gulden Nominalwert, die diesmal zwar voll aus laufendem Geschäft stammt (für 1981 mit 0,20 hf) aus Auflösung der Gewinnrücklage), aber auch schon vor einem Jahrzehnt auf diesem Niveau lag. Inflationsausgleich, wie in der eigenen Ergebnisrechnung zu Wiederbe-schaffungswerten betrieben, ist der Elektro-Multi also seinen Aktionären in der Dividende bislang schuldig geblieben.

Diese nehmen's offenbar nicht tragisch. Vor allem die Amerikaner nicht, die im Vorgriff auf bessere Zeiten in kaum Jahresfrist ihren Philips-Kapitalanteil auf 10 Prozent verdreifacht haben. Nach den kaum noch zur Hälfte beteiligten Holländern stellen die Deutschen die zweitgrößte nationale Aktionärsgruppe eines Konzerns, der auf deutschem Markt für das Ge-schäftsjahr 1982/83 (30.4.) seiner Hamburger Deutschland-Zentrale einen Umsatz von immerhin 6,2 (6) Mrd. DM bei 32 000 (33 000) Be-schäftigten erwartet. Vorgriff auf bessere Zeiten signalisiert auch der

Aufschwung im Borsenkurs der Philips Aldie auf derzeit 36 hf. was nach Meinung des Vorstands dem .:nneren Wert beliebe noch nicht entspricht

Mit von der Partie ist dabei Max Grundig, der vor drei Jahren 24,5 Prozent Kapitalanteil an seinem Unternehmen an Philips gegen ei-nen rund öprozentigen Philips-An-teil abgab, der nun nahezu 400 Mill Gulden wert ist. Wird sich nach dem Scheitern der Grundig-Orientierur.; an Frankreichs Staatskonzern Thomson-Brandt nun bis hin zum sufgestockter. Kapitalengagement Intensiveres mit Philips ent-

Die Antwort des Philips-Vorstands läßt es vermuten. Sehr gut sei bisher schon, dank gemeinsa-mer Video-Systemtechnik, ge-schärlich wie persönlich die Zusammenarbeit mit dem Fürther Familieaunternehmen. Anders als vor drei Jahren sehe nun offenbar auch das Bundeskartellamt einen Philips-Mehrheitserwerb bei Grundig positiver, weil ohne Konzentration das Überleben europäischer Unterhaltungselektronik gegen die Japaner kaum zu bewerkstelligen sei. Zwar läßt sich der alte Herr in Fürth noch Zeit. Aber: Wenn Grundig uns ruft, dann werden wir

Im übrigen und vor allem bleibt das Kardinalproblem auch dieses mit Forschungskosten von 7 Prozent seines Umsatzes arbeitenden Eiektrokonzerns, daß jährliche Produktivitätssteigerungen von 10 bis 20 Prozent an seinen Arbeitsplätzen aller denkbaren Besserung der Absatzchancen weit vorauseilen. Die ungenutzten Kapazitätsreserven reichen für 30 bis 50 Prozent Ausstoßsteigerung. Es müßte also schon einen ungewöhnlichen Nachfrageboom geben, wenn der Trend des Personalabbaus 1983 gestoppt werden sollte.

| Philips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1982    | 256     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Umsatz (Mill. DM)1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 991  | +14     |
| Betriebsergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 130   | -28     |
| in % vom Umsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.0     | (5,2)   |
| davon aus Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 52    | (79)    |
| ir % von Liefergn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0.4    | (0,6)   |
| Belegschaft Telegraphic Control of the Control of t | 235 200 | -4.3    |
| davon in Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73 000  | -4,3    |
| Sachinvestitionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 547   | + 13,1  |
| Sachabschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 904   | + 12,6  |
| Gewinn n. Steuern <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 472     | + 27.6  |
| Reingewinn³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 433     | +21,3   |
| dav. 1. Gewinnrücki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106     | + 116.3 |

MCT 09.0 = Etd 1 (1 Infi = 0.90 DM
 Darin 199 (134) Mill. hrl Gewinnen Konzernfremder
 Einschließlich 70 (86) Mill. hrl Gewinn teile bei nicht konsolidierten Beteiligan und ohne die Gewinnanteile Konzernfrund ohne die Gewinnanteile Konzernfrund LINDE / Wieder ein Spitzenjahr erwartet

## Kein Schatten auf dem Ertrag

JOACHIM WEBER, Wiesbaden Das Jahr 1983 hat sich für die Linde AG, Wiesbaden, nicht schlecht angelassen. Die Auftragseingänge der ersten beiden Monate lagen mit 521 Mill. DM um 45 Prozent über dem Vorjahreswert, der Auftragsbestand stieg damit um 12 Prozent auf 2,8 Mrd. DM. Daß der Umsatz mit 361 Mill. DM um 32 Prozent unter dem Stand von 1982 blieb, lag an den Unregelmäßigkeiten des Anlagenbaus (29 Prozent vom Umsatz 1982): Ohne diesen Unternehmensbereich, der Anfang 1982 einen Großauftrag abgerechnet hatte, stieg der Umsatz um 9

Prozent.
Mit dieser Prognose fürs Ge-samtjahr hält sich Vorstandschef Hans Meinhardt dennoch zurück: "Wir erwarten für unser Unternehmen in diesem Jahr eine Umsatz-steigerung und ein wiederum be-friedigendes Ergebnis." "Befriedi-gend" heiße dabei, "daß wir unsere Dividende in etwa halten können." Dividende in etwa hatten konnen.
Für das vergangene Jahr sollen die
Aktionäre die seit 1979 gewohnten
9 DM je 50-DM-Aktie auf 180 Mill.
DM Grundkapital bekommen.
Über den Ertrag konnte der
Mischkonzern (Arbeitsgebiete:
Kältetechnik, Anlagenbau und

Kältetechnik, Anlagenbau und Verfahrenstechnik, Gabelstapler, Industriegase) auch 1982 nicht klagen, trotz der anhaltenden Marktprobleme im Staplerbereich. Die Steigerung des Jahresüberschusses um 5 Prozent auf 49,4 (47,1) Mill. DM zeigt davon allerdings recht wenig, weil "vor allem die inneren Mittel gestärkt" wurden. So flossen per Saldo 19 Mill. DM neu in die Souderposten mit Rücklageanteil und 37 Mill. DM in die Pensionsrückstellungen. Pensionsrückstellungen. Auf-schluß über die tatsächliche Ertragsentwicklung geben darum eher der Brutto-cash-flow (siehe Tab.) oder der im Konzern um 14,4

Prozent auf 23,37 (20,43) DM gestie-gene DVFA-Gewinn je Aktie.
Die Verbesserung ist um so be-merkenswerter, als der Konzernumsatz nur um 1 Prozent auf 2,51 (2,48) Mrd. DM zunahm. Einen we-sentlichen Wachstumsbeitrag leistete dabei das Gase-Geschäft, mit einer Steigerung um gut 9 Prozent auf 550 (503) Mill, DM. Daß es auch an der Ertragsentwicklung nicht ganz unbeteiligt war, darf man ge-trost daraus schließen, daß in die-sen Bersich allein 45 Prozent der 107 (126) Mill DM Sachanlageninvestitionen des Inlandskonzerns (bei 106 nach 108 Mill DM Abschreibungen) geflossen sind.
Auch die Kältetechnik kam mit
446 (408) Mill. DM auf eine Umsatz.

steigerung von mehr als 9 Prozent Um 2 Prozent auf 674 (682) Mill DM weiter bergab ging es dagegen im Stapler-Geschäft, dessen In-landsmarkt nur noch 60 Prozent des Volumens von 1980 erreichte. Bei einem Exportanteil von 50 Prozent schrieb der Bereich bemerkenswerterweise immer noch schwarze Zahlen. Der Rückgang im Anlagenbau um gut 6 Prozent auf 734 (784) Mill. DM zeigt schließ lich, woher der Eindruck eines sta-gnierenden Geschäfts stammt: Wieder ist es die Abrechnung von

Großsufträgen.

Das Rationalisierungsprogramm
des Konzerns wurde auch 1982
fortgesetzt. Die Zahl der Mitarbei. ter ging weiter um fast drei Prozent auf 15 090 (15 530) zurück. Nachdem im vergangenen Jahr die Inve-stitionen abwicklungsbedingt un-ter den Planansätzen geblieben waren, soll 1983 hier wieder ein

| "Spitzenjahr" werder                                                                                | n.                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Linde AG                                                                                            | 1983                        | ±4                       |
| Welt-Umsatz (Mill. DM)<br>Miturbeiter<br>Sachinvestitionen                                          | 9 046<br>18 507<br>178      | -2.5<br>-3.5<br>-7.4     |
| Konzern (Inland)<br>Umsatz<br>davon Export (%)                                                      | 2 513<br>43,4               | + 1, (82,6)              |
| Brutto Cash-flow <sup>1</sup> ) Netto-Umsetz-Rendite Netto-Cash-flow <sup>2</sup> ) in % d. GesInv. | 293,6<br>30<br>185,3<br>125 | + 16,0<br>(1,9<br>+ 24,3 |

1) Jahresübersch. + Zuf. zu fr. Rückst. u Sonderposten. + Abschreibungen ± a. o Positionen + EFV-Steuern. 2) Brutto minus EEV-Steuern und Ausschüt-

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Wanderer erhöht Dividende München (VWD) - Die Ausschüt-

tung einer Dividende von 8 (6) Prozent auf 7,5 Mill. DM Aktienkapital schlägt die Verwaltung der Wanderer Werke AG, München, der Wande-rer Werke AG, München, der am 19. Mai 1983 stattfindenden Hauptver-sammlung für das Geschäftsjahr 1982 vor.

#### Dresdner-Optionsanleihe

Frankfurt (cd.) - Die Dresdner Bank will demnächst eine Dollar-Optionsanleihe zur langfristigen Fi-nanzierung des internationalen Geschäfts begeben. Zur Sicherung des Optionsrechts soll die Hauptver-sammlung am 13. Mai die Schaffung von 100 Mill. DM bedingten Kapitals beschließen. Diese Kapitalbeschaffung, möglicherweise in Tranchen. ist nicht als Ersatz für eine reguläre Kapitalerhöhung konzipiert.

#### Italien auf der GDS

Düsseldorf (Py.) – Unter Beteili-gung von 648 (657) Schuhherstellern aus 29 Ländern findet in Düsseldorf Konjunkturentwicklung einen um vom 26. bis 28. März die 55. GDS-5 bis 7 Prozent höheren Umsatz. Internationale Schuhmesse statt.

Auf ihr wird die neue Schuhmode für Herbst/Winter 1983/84 präsentiert. Noch vor den 119 (122) deutschen Ausstellern stellen die Italiener mit 340 Firmen das größte Kontingent. Spanien ist mit 46, Frankreich mit 33 und Portugal mit 21 Unternehmen vertreten. Zur GDS werden rund 27 000 Fachbesucher

#### Hermes spürt Schadenflut Düsseldorf (J. G.) – Eine "wahre Schadenflut" führte bei der Hermes

Kreditversicherungs-AG, Ham-burg, 1982 zu einem hohen versiche-rungstechnischen Verlust, für dessen Ausgleich der Schwankungs-rückstellung 13,5 (3) Mill. DM oder ein Drittel des Bestandes entnommen werden mußte. Der Vorstand kündigt eine "deutliche" Dividen-densenkung an (zuletzt 16 Prozent auf 16 Mill. DM Aktienkapital). Die Warenkreditversicherung überproportional nicht nur am Anstieg der Eigengeschäfts-Einnahmen auf 238 (203) Mill. DM beteiligt, sondern auch an der Schadenent-

#### Umsatzplus bei Salamander Stuttgart (nl.) - Die Salamander-Gruppe, Kornwestheim, hat ihren Umsatzin 1982 leicht um 2,3 Prozent auf 991,8 Mill. DM gesteigert. Das Ergebnis wird als befriedigend be-zeichnet. Das Stammhaus, die Salamander AG, kam auf einen Umsatz

von 625,5 Mill. DM (minus 0,9 Pro-

Plange schließt zwei Werke Hamburg (JB.) - Die Plange Kraftfutterwerke GmbH & Co KG, Bremen, muß die Kapazitäten dem Markt anpassen. Wie die Gesellschaft mitteilt, wird das Werk Braunschweig endgültig stillgelegt. Von den beiden Bremer Werken, die besonders unter der schwachen Exportnachfrage leiden, soll eines bis auf weiteres aus der Produktion genommen werder.

#### Aus für Rheintuch

Düsseldorf(Py.)-Überdle Rheintuch Schwarz und Klein AG, Mönchengladbach, ist jetzt der An-schlußkonkurs verhängt worden, nachdem die Fortführung des Be-triebs mit zuletzt rund 300 Beschäftigten mangels eines notwendigen Interessenten nicht mehr möglich ist. Hintergrund des Zusammen-bruchs: Das Unternehmen (Umsatz 1982 67 nach 68 Mill DM) war von den Schwierigkeiten am Jersey-markt und starken Absatzeinbrü-chen bei klassischen DOB-Stoffen

#### Arn-Schube zufrieden

Langenfeld (VWD) - Die Ara Schuhfabriken AG, Langenfeld/ Rheinland, beurteilt die Geschäftsentwicklung im weiteren Verlauf des Jahres zuversichtlich. 1982 ist der Umsatz der Ara-Gruppe leicht über den des Vorjahres von 210 Mill. DM gestiegen. Durch Erneuerungsinvestitionen in Höhe von 6 Mill. DM, die voll aus Eigenmitteln finanziert wurden, habe man Reserven zur Kostensenkung mobilisiert. Den zufriedenstellenden Abschluß begründet das auf Damen-Modeschuhe spezialisierte Unternehmen auch mit der zurückhaltenden Preispolitik.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Burswedel: NC-Msschinen-Fertigungs- u. Montage-Center GmbH, Isernhagen 5; Deggen-Center GmbH, Isernhagen 5; Deggendorf: Emil Kelling GmbH; Essen: Oskar
Gunter, Transportunternehmer;
Hamm: Gerd Muermann, Kamen; Hasnever: Nachl. d. Horst Kausch: Kleve:
Eidex-Metall GmbH & Co. KG, GochMains: Walter Fischer Dipl.-Ing.;
Mansheim: Spatz & Löcher GmbH
Import-Export-Großhandel i. Land-u.
Gartenbauerzzugnissen, Großmarkt;
Minden: Christine Dittmann geb. Spul-

da, Kauffrau; Nen-Ulm: Allgast Gaststätten-Automaten-Spielgeräte Gmbří, Krumbach; Verden: Nachl. d. GmbH, Krumbach; Verden: Nachl. d.
Johann Gerken, Gärtnermeister,
Kirchlintein; Witwe IIse Gerken geb.
Franz, Kirchlintein; Walsrode: Bädercentrum Bomlitz GmbH, Walsrode 1.
Anselhaß-Konkurs eröffnet; Freiburg i Bn.: Freiburger Air Service
GmbH, Umkirch.

Vergleich besatzigt: Correstell: Sa-brina Kristall-Handelsges, mbH, Wei-

Hans K., Angestellter, verheiratet, 2 Kinder, 67.800 Mark steuerpflichtiges Einkommen p.a., macht sein Hobby zum Nebenberuf und verchartert 3 Segelboote seiner Clubkameraden.

Solchen Geschäftssinn honoriert das Finanzamt mit 4.074 Mark.

Wie auch Sie sich jetzt und in Zukunft gegen die wachsende Steuerlast wehren können, steht im neuen Capital. (In Europas größtem Wirtschaftsmagazin.)

Die Abgabenlast des Staates wird immer erdrückender. Grund genug für die Steuerexperten der Capital-Redaktion, Ihnen jetzt neue, besonders wirksame Möglichkeiten zu verraten, mit denen Sie beträchtliche Steuern sparen können.

Das neue Capital nennt Ihnen die entscheidenden Steuertips, die sich für Sie bereits bei der Steuererklärung 1982 bezahlt machen.

Das neue Capital verrät Ihnen darüber hinaus, wo und wie Sie durch gezielte Ausgaben Ihre Steuerrechnung für 1983 und die folgenden Jahre kräftig senken können.

Damit Angestellte, Hausbesitzer, Geldanleger, Ledige, Verheiratete und Geschiedene jetzt erst recht alles herausholen können, was drin ist. Das neue Capital gibt es ab sofort im Zeitschriftenhandel.







| . 1.               |      | 2.   | tag, 25. M                                                  | ärz 19                                    | 83 - N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r. 71 - DIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | _                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TVE                                                 | RZINSLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TPAPIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 17                                                                           |
|--------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Chicago var var de | auf  | den! | 781 1784 1<br>1 1784 1<br>1 2784 1<br>3484 1<br>76 8 4884 1 | 00.5 1<br>00.45G 1<br>00.45G 1<br>00.55 1 | 25. 3.<br>100.5<br>100.46<br>100.6<br>100.55<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 dgs, 77<br>6 dgs, 78 s<br>8 dgs, 77<br>6 dgs, 78 s<br>6 dgs, 78 s<br>6 dgs, 78 s<br>10 dgs, 81 s<br>10 dgs, 81 s<br>10 dgs, 81 s<br>10 dgs, 82 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.3. 967 94.75 768 95.9 569 94.6 106.35 2690 95.7 7690 105.25 3691 114.5 115.4 2672 105.46 2772 111.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25. 3.<br>96.6<br>95.75<br>96.45<br>105.95<br>105.95<br>116.55<br>115.4<br>105.45<br>111.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Rentenn<br>denen zur Z<br>ten öffentlic<br>auch einige<br>geringen Pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | arkt litt<br>eit die g<br>he Anle<br>Papiera<br>uskorrei | t an de<br>größere<br>eihen gr<br>bis um<br>kturen. | r Donnerstagbi<br>en Gewinnmögl<br>roßeuteils um e<br>10,35 Prozentpe<br>Der Pfandbrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | örse um<br>lichkeit<br>einen Z<br>unkte g<br>efmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ter Tavi<br>en gesi<br>ehntelp<br>ewanne<br>laa rul | Schatte<br>schoperationer<br>schop werden. I<br>brozentpunkt ni<br>en. DM-Ausland<br>hig, wobel zu<br>laterial angebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in Akti<br>Jarvin t<br>Jedrige<br>Isanlei<br>Jäher <i>e</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , Wenn<br>Jen mit<br>Jeno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 251 99,251<br>90,51<br>51 98,51<br>85G 99,56<br>56 98,56<br>97,56<br>98,57<br>98,57<br>98,57<br>98,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Options and 124 Sty BASE 74 m O 125 Sty BASE 74 oO 115 Sty BASE 74 oO 115 Sty BASE 75 OO 175 Styden  | 1.   25.1.<br>1.5   128-6<br>1.6   100-6<br>75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F L'Air Liquide D Alzo F Alcon F Alcon F Alcon F Alg Nippen Air F Alf Nippen Air F Ancex F America | 24, 3.                                             | 25.5.                                                              | D Manuberi<br>F Manuberi<br>F Manushin B.<br>M McDonnell's<br>M Heriti Lynch<br>F McDonnell D.<br>D Minneson M.<br>D Minneson M.<br>D Nisalte Carmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.3.   25                                | 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                      |
| g m                | KU I |      | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                       | 7.000 0 00000000 0 00000000 0 0000000000  | 07.5 00.00 00.4.7.9 4.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 | 8 dgl. 80   10 dgl. 82   10 dgl. 83   10 dgl | 2772 103,45 2772 114,25 11772 103,3 11773 102,3 11773 102,3 11773 102,3 11773 102,3 11773 102,3 11773 102,3 11773 102,3 11773 102,3 11773 102,3 11773 102,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 103,3 11773 | 105.45 114.4 114.5 114.4 115.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 | SORGE!  SORGE! | 105 1 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10        | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100             | 7% D. Giroko 101 10 dgi. KO 105 9 dgi. KO 175 9 dgi. KO 175 9 dgi. KO 180 9% dgi. KO 180 6 dgi. Pi 123 6 D. Phys. James. Pi 119 7 dgi. Pi 125 6 D. Phys. James. Pi 187 6 dgi. Pi 180 6 dgi. Pi 180 6 dgi. Pi 180 6 dgi. Pi 181 6 dgi. Pi 181 10 dgi. Pi 181 10 dgi. Pi 181 10 dgi. Pi 181 10 dgi. Pi 182 6 dgi. KO 226 7% dgi. KO 226 6 hyp. Libbs. Pi 48 9 dgi. Fi 55 8 hyp. Libbs. Pi 48 9 dgi. Pi 36 7 dgi. KO 286 7 dgi. RO 287 7 dgi. KO 288 7 d | \$\\\ \text{100.000} \\ \text{100.0000} \\ \text{100.00000} \\ \text{100.00000} \\ \text{100.000000} \\ \text{100.00000} \\ \text{100.000000} \\ \text{100.00000000} \\ 100.0000000000000000000000000000000000 | <b>Gend M</b>   23.1                                | Billioga Pt 174 Billioga Pt 174 Billioga Pt 178 Billioga Pt 179 Billioga Pt 171 Fillioga Pt 179 Billioga Pt 178 Billioga Pt 17 | 124.1. 105.9 100.25 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100. | 23.1. 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 104.21 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 1 | 6 Objoon, Krwit, 64 5% Ost.Boryk, 58 6 Rot.Volb. Stk. 68 5% Rh.Briew, 58 6 Rot.Volb. Stk. 68 5% Rh.Briew, 58 6 dol. 65 78 6 dol. 71 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. 8 7 dol. 7 7 dol. 8 7 dol. | \$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac | 8 Brasilian 72  5% Kopenhagen 72  7,875 Norwegen 78  9% dgl. 77  9% dgl. 77  PY  Optionson  5% Combit Int.  78 m0 DM  5% GoL 76 co DM  4% GF D7 sc DM  5% dgl. 77 co S  6% dgl. 73 co DM  5% bass 7.4  Armeriangen:  5 Bayer 69  8% BASF 74  Armeriangen:  7 Internative III  4% Commercial, 78  9 Girmso 74  Armeriangen:  7 Internative III  5% dgl. 88  6% dgl. 87  7% Arbed 85  7% Arbed 87  7% Arbed 87 | 56 97.56 56 94.56 56 94.56 56 94.56 56 94.56 57.66 101.10 101.10 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 100.11 | F Alg. Bk. Nedid.<br>F All Nippon Air<br>F Arrex                                                   | 5.05 2 417 418 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 14555<br>1555<br>1565<br>1575<br>1575<br>1575<br>1575<br>1575<br>1 | F Consents F Consents F Sorped Datich F Sonton F | 36 S. | 7.5<br>4 116<br>7.77<br>5.54<br>5.55<br>5.55<br>5.55<br>5.55<br>5.55<br>5.55 |
|                    |      |      | Staati,<br>Marchin                                          | gepr.                                     | s-/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geschüfts;<br>a, Ambition<br>denbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en und<br>Besitze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nit In-<br>Natur-<br>Natur-<br>Ibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10-m-Pi                                                  | Liege;<br>latz im<br>a. 12 0 30                     | eista<br>Yachthafen<br>/3 41 38 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | parten (                                            | es Großbande<br>chemische Prod<br>le Produkte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lukte, d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | omisch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | technische Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIEMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                              |

genden Gebieten:
arung oder Überarbeiten von
innenstundensätzen, Kostentung, Betriebssbrochnugen,
teplatzgesialtung, ZeitwirtLagerwirtschaft und Leistungsentlohnung. stungsentiohnung. u. W 5171 an WELT-Verlag, strach 10 08 64, 4800 Essen

> Geschlitzte bietsvertretungen

d Handelsvertretungen a auf dem deutschen Markt ausgezeichnetes Produkt zu vergeben.

Büro und Repräsentation Renditeerwartung Zentra-Verkaufsunterstützung bmen Sie Kontakt auf: Marketing Studio Geselischaft r Kenmunikation mbH

HINA - Peking projekt- oder tagewoise deutscher g – Masch-Bau, ab Sommer 33 f. d. n Jahre, Zuschr, an H. J. Ruots, N.-iki, PO Box 1228 – 5300 Bonn.

retrafic 16, 3 Hanno Tel. 85 11 / 28 10 19

**Vertrieb für** lav<del>herrenm</del>odelle e-Shearing gesucht ntvohimen für 1983 ca. DM lio., Verkaufsbeginn sofort. riftl Anfr. erbeten an: GmbH Immebilien RDM

Ihr Bürgservice

Beidelberger Str. 5 5866 Vlernbeim

in Karlsruhe

in, 41, übernimmi Auffräg zaimot) im Handels- u. Dienzi bereich (Buch Paragraph 34 en). Repräs. Büro, Pkw vorh erb. v. PZ 46133 an WELT Postfach, 2000 Hamburg 36

er 43jähriger Hamburger u. Exportkaufmann gjähr. Geschäftskontakter ngjähr, Geschäftskontakten
e eigenen i bester Lage von
gelegenen Büroräumen
scht Delegationstätigkeit f.
sch internation. Unternehauf mil Gehaltskasts sowie
istonshetelligung. Zuschr.
ten an: H. Lederhausen, Casilla 5300, Lima 18 Peru.

**Mildred Scheel** 

bel geringer Investition. Nähere

Informationen unter Tel. 02 41 / 87 09 04. Costa del Sol oren aus Arabien, Amerika

und Europa benötigen ein Ser-vice-Büro, das die Geschäfte wie z. B. Telefon, Telex, Post etc. abwickett. Wir bieten Ihnen ge-eignete Räume zum Kauf direkt im Zentrum von Torremolinos, 15 Min. vom Flughafen Malaga, an. Preis p. m² DM 1200, De Jong VDM Tel, 94 31 / 32 20 55

Langjähriger Lieferant Großtankstellen sucht

Nevhelton

für Verkauf, auch Übernahme von Vertretung möglich. Zuschr. erb. u. PG 46101 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

50% (!) mehr UMSATZ

Methode, Kunden zu betreuen. Jeder Be-trieb könnte das auch erzielen! Wie? Fra-gen Sie an bei CADICS, 43 Essen 15, Ne-derweniger Str. 49; Tel. 02 01 / 48 00 24

Versandhandel!

oucne Produkte oder Ideen. Zuschr. erb. unt. PD 46 155 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Ham-burg 36

Pens. Geschäftsführer

Zuschr. v. U 5170 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Pär Produktion u. Vertriebsaufnahr

stillen oder aktiven Partner gesucht.

Patentierte Verfahrensanlagen. Kapital mindestens 200 000, DM.

Angebote unter X 5194 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Exporteure

Banken, Sparkassen

und Postscheckamt

Köln 909090-501.

Dem Leben zuliebe

Krebshilfe e.V.

Deutsche

urim. Führungskraft, £ stundenw. etreuung u. Beratung v. kleinem andelsunternehmen in Hamburg ges.

Studiemplatz

im Ausland ohne NC! Sofortiger Nachwels von freien Studienplätzen aller Fachrichtun-gen (auch Human-, Zahn- und Veterinär-Med.).

Schriftliche Auskunft nur gege Kostenerstattung DM 60,-. UNIVERSITY CC. HVF. Postfock 11 53, 2805 Weyke

dukte, spezielle Produkte und Grendstoffe für die Nahrungs-und Gezußmittelindustrie tätig, sucht für den Vertrieb in Österreich die Zusammenarbeit mit sollden, renommierten Erzeugem aus der BRD.

Wir verfügen über eine bestens funktionierende Verkaufsorganisation in allen ästerreichischen Bundeslän-

Für die Vertriebsübernahme kommen nur erstklassige Produkte und Unternehmungen in Betracht. Von interessierten, leistungsfähigen Unternehmungen erwarten wir entsprechende Unterlagen und Prospektmaterial, damit wir nach einer kurzen Marktstudie mit ihnen Kontakt aufnehmen können.

Zuschriften erbeten an: HSC Internationale Handelscompagnio Grahii Kapuzinerstraße 6, A-6700 Bludenz Telefon 0 55 52 / 28 66

#### International Bank for Reconstruction and Development (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung)

- WELTBANK -Washington, D. C. 7½% Deutsche Mark-Anieihe von 1971 - 459 701/10 -

61/2% Deutsche Mark-Anleihe von 1969/84 ~ 457 381/90 --Auslosung

Bei den am 16 und 17. Marz 1963 gemäß Ziffer 3 der Anleihebedingungen unter notarieller Aufsicht stattgefundenen Ziehungen wurden die folgenden Senen im Nennbetrag von DM 20 000 000.- bzw. DM 25 000 000.-

71/4% Anleihe von 1971 Serie 5 – WKN 459 705 – mit den Stücknummern 30001 – 37500 zu je DM 1 000,-85001 – 87500 zu je DM 5 000,-6½% Anleihe von 1969 Sene 8 – WKN 457 388 – 70001 – 80000 zu ja DM 1 000.– 121001 – 124000 zu ja DM 5 000.–

Die Einfösung der verlosten Stücke erfolgt vom 1. Juni 1983 an zum Nennbetrag gegen Enreichung der Teilsschuldverschreibungen mit sämtlichen nicht fälligen Zinsscheinen bei den nachstehend genannten Banken und deren Niederlassungen:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktlengesellschaft ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anatatt Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft Bankers Trust GmbH

Bankers Trust GmbH
Bayersche Hypotheken- und Wechsel-Bank
Aktiengeseitschaft
Joh Berenberg, Gossler & Co
Berliner Commerzbank Aktiengeseitschaft
Bankhaus Gebrüder Bertmunn
Commerzbank Aktiengeseitschaft
Deutsche Bank Saar Aktiengeseitschaft Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft

Deutsche Landerbank Aktiengeseischaft Conrad Hinrich Donner Halibaum, Maier + Co AG – Landkraditbank – Handels- und Privatbank Aktiengeseilschaft Hessische Landesbank – Girozentrale – nach Großbritannien Wir bielen: Lagerraum, Abpackung und Vertrieb, Anfragen erbeten an: Paul Last, NARDRA TRANSPORT, 1 Chase Road, Bury St. Edmunds, Suf-folk, 1732-6NT, England. Tel. 00 44 / 284 / 70 16 16 von der Heydt-Kersten & Söhne Landesbank Rheinland-Pfalz – Gırozentrale Merck, Finck & Co
National-Bank Aktiengesellschaft
Nordeutsche Landesbank Girozentrali
Sel Oppenheim ir & Cle.
Karl Schmidt Bankgeschäft
Schwäbische Bank Aktiengesellschaft
I H Stein

Viel ist erreicht. Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft Viel mehr bleibt zu tun: Weberbank Kommanditgesellschaft a. A. Spendenkonto Westfalenbank Aktiengesellschaft 909090 bei allen

Dresdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Benkhaus H. Aufhäuser Bankhaus H Aufhäuser
Badische Kommunale Landesbank – Girozentrale –
Bank für Gemeinwrischaft Aktlengesellschaft
Bayensche Landesbank Girozentrale
Bayerische Vereinsbank Aktlengesellschaft
Berliner Bank Aktlengesellschaft
Berliner Handels- und Frankhutter Bank
Bromer Landesbank Delbrück & Co.

Deutscha Co.

Deutsche Grozentrale – Deutsche Kommunalbank
DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank
Effectenbank-Warburg Aktfengesellschaft
Hamburgische Landesbank - Grozentrale –
Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommanditgesellschaft auf Aktien
Bankhaus Hermann Lampe Kommanditgesellschaft
Landesbank Schleswig Hotstein Girozentrale
B. Metzier seel Sohn & Co.

Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft Reuschel & Co Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Simonbank Aktiengesellschaft Trinkaus & Burkhardt M M Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co Westdeutsche Landesbank Girozentrale Württembergische Kommunal Landesbank

Die Verzinsung der ausgelösten Stücke endet am 31 Mai 1983. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag abgezogen. Die zum 1 Juni 1983 fälligen sscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst.

Grozentrale

7%% DM-Anteine von 1971 aus den Serien 2, 3, 4, 6, 7 und 10 6%% DM-Anteine von 1969 aus den Serien 1, 3, 4, 5, 9 und 10

Von diesen bereits früher zur Rückzahlung ausgelosten Serien sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vor-

Washington, D. C. im Marz 1983

International Bank for **Reconstruction and Development** 

#### SIEMENS

#### Dividendenbekanntmachung Die ordentliche Hauptversammlung vom

24. März 1983 hat beschlossen, den Blienzgewinn des Geschäftsjahres 1981/82 in Höhe von 328 384 200 DM zur Ausschüttung einer Dividende von 8 DM ie Aktie im Nennbetrag von 50 DM auf das dividendenberechtigte Grundkapital zu verwenden und den auf eigene Aktien entfallenden Betrag von 259 008 DM auf neue Rechnung vorzutragen.

Gegen Einreichung des Gewinnenteilscheins Nr. 25 zahlen die unten aufgeführten Zahlstellen ab sofort folgenden Betrag aus: Für jede Aktie zu 50 DM

abzüglich Kapitalertragsteuer

./. 2.- DM 6,- DM

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 4,50 DM je Aktie verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der Inlandischen Aktionare angerechnet wird.

Die Auszehlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und zuzüglich der Körperschaftsteuergutschrift, wenn ein Inländischer Aktionär seiner Depotbank eine Bescheinigung seines Finanzamtes I. S. v. § 36 b EStG ("Nichtveranlagungs-

bescheinigung") vorlegt. Zahlstellen in der Bundesrepublik und Berlin sind unsere Gesellschaftskassen Nonnendammaliee 101, 1000 Berlin 13 (Siemensstadt), und Wittelsbacherplatz 2, 8000 München 2. sowie die folgenden Banken und deren Niederlassungen in Berlin, München, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover und Stuttgart:

Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bankhaus H. Aufhäuser Baden-Württembergische Bank AG Badische Kommunale Landesbank

- Girozentrale -Benk für Handel und Industrie AG Bayensche Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank AG Berliner Bank AG

Berliner Commerzbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Commerzbank AG Deibrück & Co. Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank AG

Effectenbank-Warburg AG Hamburgische Landesbank - Girozentrale -Hessische Landesbank - Girozentrale -Merck, Finck & Co.

Metallbank GmbH Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sal Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank AG

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co Westdeutsche Landesbank Girozentrale Württembergische Kommunale Landesbank **Girozentrale** Commerz-Credit-Bank AG Europartner

Berlin und München, 25. März 1983 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Deutsche Bank Saar AG

#### Vereinigte Deutsche Metallwerke AG

- Wertpapier-Kenn-Nr. 767 700 -

Die Aktionare unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, dem 6. Mai 1983, 11.30 Uhr im Sitzungssaal der Metallgesellschaft AG, Frankfurt am Main, Reuterweg 14, stattfindenden

#### ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Bezüglich der Tagesordnung, der Stimmberechtigung und der Hinterlegung der Aktien verweisen wir auf die Bekanntmachung im Bundesanzeiger Nr. 59 vom 25. Marz 1983.

Frankfurt am Main, den 9. März 1983

Der Vorstand

Know how in Metall /VDM



Wollen Sie von Zuhause aus, von jedermann leicht realisierbar, auch ca. 12000 DM monatlich verdienen? Eine völlig neuartige, krisenfeste Sache, nebenberuflicher Start möglich. Wir garantieren Selbständigkeit, Dauerbeschäftigung, Gebietsschutz, Erfolgshilfe und Einarbeitung. Kein Versicherungs- oder Warenverkauf. Kapitalnachweis erforderlich.

Zuschriften unter Z 5240 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### Kommerzielle Probleme NIGERIA? Nigeria-Fachmann m. langı. Erfah-

Nigeria-Fachmann in lang. Artin-rungen u. erstklass. Kontakten zu. Banken, CBN, Behörden u. Privat-wirtschaft bietet umfassende Bera-tung u. Problemiosung (Transfer-pushing, Inkasso, Kontaktanbah-nung etc.). Referenzen vorh. Angeb. erb. u. Y 4997 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Vertretungen für Spanien auf Basis Fixum

Provisionen sucht Deutscher mit Büro, Fernschreiber und Telefon in Madrid.

Zuschr. u. X 4996 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Übern. noch Auslieferungen v. Puttermitteln (Sackware) in ganz Schlesw.-H., Lager m. Stap-ler vorh. T. 6 45 57 / 3 57.

Verdammt noch mal! Will denn keiner mit uns vie Geld verdienen? Wir suchen für einen neuen Schutzraum-Vertriebsaufbau

freie Mitarbeiter haupt- u. nebenberuf, in der ges

BRD u. auch im Ausland. Sehr gute Verdienstmöglichkeiten. Angeb. u. V 5169 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Kurssprünge bei den Spitzenwerten

Wieder große Käufe an den deutschen Aktienmarkten

xielten Kursgewinne sofort wieder mit. DenKursgewinne, die für Papiere mit um 4.20 DM an. Mit einem Kursgelich sind, verzeichneten die Farbennachfolger, allen voran Bayer mit mehr als 4 DM. Einmal gelten mit mehr als 4 DM. Einmal gelten die Kurse dieser Großchemiewerte als zurückgeblieben, zum anderen spielen hier auch Renditegesichtspunkte eine Rolle, weil einschließlich Steuergutschrift praktisch die Rentenrendite erzielbar ist. wozu dann noch erhebliche Kurschancen kommen, Nach den Vortagsgewinnmitnahmen am Bankenmarkt kam es auch hier zu Gewinnen.

Dässeldorf: EVA legten 10 DM und Balcke Dütt sowie Biewag je 6 DM ein. Bei

den Farbennachfolgern im Vorderden Farbennachfolgern im Vordermit den Schwergewinn von 5 DM standen Bayer bei
DM Phoenix Gummi tendierten mit 98,50 DM plus 3,50 DM plus 9,50 DM plus 9,50 DM plus 30,50 DM auf 305 DM auf 300 DM minus 20 DM Leiztmalig um 5 DM auf 300 DM und Schering
1300 DM minus 20 DM Leiztmalig um 5 DM auf Orenstein konnten
mit 98,50 DM plus 3,50 DM plus 3,50 DM plus 3,50 DM plus 30,50 DM plus 30,50 DM auf 305 DM auf 300 DM minus 20 DM Leiztmalig um 5 DM auf 300 DM und Berliner

1300 DM minus 20 DM Leiztmalig um 5 DM auf 300 DM und Berliner

1300 DM minus 20 DM Leiztmalig um 5 DM auf 300 DM und Berliner

1300 DM in 184,00 DM auf 30,00 DM auf 30

DW. – Auch die Donnerstagbörse war wieder von erheblichen Kurssteigerungen bei den Standardaktien gekennzeichnet. Ausländer und inländische Großanleger stiegen weiterhin in großem Umfang, besonders in die Favoriten Daimier-Benz und Siemens ein. Die Tagesspekulation beteiligte sich wie schon an den Vortagen erheblich am Geschäft, nahm aber nach den anfänglichen Steigerungen die erzielten Kursgewinne sofort wieder mit. Den-Kurszewinne die für Paniere mit um 4 20 DM an. Mit einem Kursge-

|                       | ror                        | tlau           | ıte                | ende                                  | N              | oti             | erunş                          | ger           | lU             | nd L                       | m          | sät                     | ze                        |                                        |                                              |
|-----------------------|----------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       | Dúss                       | eldorf         | - !                | Fran                                  | kfurt          |                 | Han                            | aburu.        |                | Mitr                       | chen       |                         | Aktien-                   | Umsä                                   | tze                                          |
|                       | 7-1                        | :              | 32                 | 24.3                                  | 72.3           | 25.5<br>Stocke  | 74.3                           | 25 9          | 70 3           | 24 3                       | 25.5       | <b>23.</b> 3.           | Disseldori<br>Boderiwerk  | . 375.                                 | ####                                         |
| URG.                  | 575-675-55                 |                | rucke )<br>-:Trail |                                       | £- 0           | 11475           | \$2-7 \$-6-5,7                 | SCHOOL        | Stucke<br>9952 | 52 8-5-2 1-4               | 52 :       | Stocke<br>2387          | Homborner<br>Dr. Belocock | 1344                                   | 盟                                            |
| AGF                   | 22.4                       | 1500           | * . i = C ) .      | 159 5-40-59 140 a il                  | 1:35           | 10607           | 158 4 40 5-3                   | :36,          | 66913          | 138 4-40-58 5-40 6         | 135.8      | 22703                   | dgi Yz                    | 1479 (*<br>2752                        | 14217                                        |
| eyer                  | 136 2 6 3<br>50: 5 2 5 5   | 137<br>5226    | 1.1231.            |                                       | 12.            |                 | 135 5-3 5-7 5-7 5              | 137 :         |                | 156,5-7,2-6,5-7.2          | 152        | 51711                   | Geberry.                  | 444                                    | (114)                                        |
| lover Woll.           | 341 5-7-1-6                | 5776           |                    | \$25 4.25.00 5.500 s.<br>\$40 8.44°-3 | 1205.7         | 5217<br>76214   | 796.520                        | 290           |                | 299.5-300-0 5<br>342-2-3   | 334.2      | 11006<br>9858           | Girmet                    | T141                                   | (1994)                                       |
| AAH                   | 782 5 95-83-9.5G           | 3455           |                    | 387 5-90 87 5-7 55                    | 13.            | 70014           | 91.0G 87.0                     | 340           |                | 287.9 5-8-9d               | 334.       | V836                    | Goldschm.                 | 4208                                   | (1770)                                       |
| amera's               | 145-0-35-55                | lect's         |                    | *54 2-2 5-5-5 5                       | 12.1           |                 |                                | 3425          |                | 165.5-5.5-3 5-4            | 285<br>167 | 5641<br>13538<br>4415   | Sciemender                | 4915                                   | (5718)                                       |
| anı: Gumm.            | 8.3                        | 1070           | 77.37              | 11 1 1 1 1 1 1 1 1                    | 3-5            | PCAS:           | 83-55-75-3                     | 81.5          | 0890           | 87.5-3-7.5-2               | 17.3       | 4615                    | Algo**<br>Robeco**        | 4400                                   | (460Z)<br>(550)                              |
| )cimilir              | 444.5.77-14-75             | 1457           | 3415               | 415 "2.3" "                           | 453            |                 | 445-1-72-1                     | 457           | 2772           | 463-73-64-72               | 457        | 4110                    | WODGCO.                   | 550                                    | (530)                                        |
| n Bonk                | 315 3-0-0-0                | 3: 3           |                    | 1-83-9 1 1 5-9                        |                |                 | 315-4.5-3-3-5                  | 312           |                | 315-5-4-5                  | 310.5      | 9833                    | Frankfast -               |                                        |                                              |
| rescher St.           | 177-7 525° 1G              |                |                    | 2-14- 2- 1                            |                | 52782           | 179-25-1-2                     | 1705          | 30950          | 172 2-2.5-1-2              | 187,5      | 21520                   | Afficiat Vers.            | 6349                                   | r4000                                        |
| ANN<br>SHM            | 251 1G<br>181-7-19 4 5 3   | 7525           |                    |                                       |                | 1233            | 751                            | 243           |                | 256-47                     | 250<br>180 | 420                     | BEC                       | 11089                                  | 6000<br>5145<br>5504<br>6177                 |
| CHDGPG**              | 248-9-55                   | 18250<br>2476  | 4***               | 181-0 5-30-19 6<br>150-49 5-9         | 20.5           | 7954            | 150-3-0 5                      | 161           |                | 182-80-88                  | 748        | 2472<br>736             | SH#                       | 19887 (                                | 2504)                                        |
| COPONST.              | 242 7-28-15-25             | 123G           | *====1             | 141 5-3 5-1 7-2                       | 4.5            |                 | :43-3-2-3                      | 140           |                | 250-51<br>142.7-2 5-7-5    | 140        | 36006                   | Degusto                   | 7822                                   | (8174)                                       |
| loesch                | 472.73                     | 45.            | 20E-4              |                                       | A S            |                 | 47-45-60                       | 45.7          |                | 465-7.2-63-7               | 45.8       | 14778                   | DEW                       | 1843                                   | (3420)                                       |
| 10/2010/III           | S45.4.3-40                 | 45.            |                    | \$45-7-40 43                          | 384            | 955             |                                | 550           |                | 5408-40                    | 548G       | -                       | Configer                  | 240<br>49568 (4                        | (450)                                        |
| ionen                 | 151-0.5                    | 739            | 22923              | 31. 5.1. 1.25                         | 43             | 18970           | 150-50                         | 149           | 949            | 146-50                     | 1147       | 512                     | Phillips Kome.            | 12312                                  | (4857                                        |
| ich - Scl:            | :73-5 5-1-4                | 177.5G         | 227/1              | **3-4-4-5-5-6-5                       | 1              |                 | 177-1,5-5-5                    | 171           | 8813           | 1755-25-25                 | 1725       | 530                     | Varia                     | 725                                    | (691)                                        |
| Orstodi               | 766-E-2-10-                | 27.3           |                    | 03-62-1-1                             | P              |                 | 264-7-8                        | 26c           | 7370           | 767G-5-4-5                 | 275        | 1751                    | IBM**                     | 3214 1                                 | (3226)                                       |
| outhel                | 244-5-4.5<br>239.5-4.9 * 5 | 242,5          |                    | 43-5-3-5.5                            | 2e: 5          | 16215           | 245                            | 344           |                | 241G-4                     | 241        | 948<br>507              |                           | - I-                                   | ,                                            |
| SHD<br>Mouseman Vir 1 | 4555644                    | -33G           |                    | 2:5 5:4 5:2:0<br>452:5 5:4:5 5G       | 45             |                 | 238<br>44.5-4.8-4.5            | 258<br>44.956 |                | 238-7<br>45-5 8-5          | 258.5      | 1871                    | Hereberg                  |                                        |                                              |
| inde                  | 153.8-5-52                 | 44.56<br>3456  | 35121              | 552.8.22.59G                          | 547.5          |                 | 52.1-40G                       | \$47          |                | 355-3-1-4                  | 3445       | 816                     | Selendori                 | 3448                                   | (7002)                                       |
| ulthatea St           | 113 5 16 6 16              | :02G           |                    | 1285-13-29-103                        | *38.5          |                 | 108.5                          | 110           |                | 110.5-10                   | 109.5      | 856<br>2353             | Br. Vulian                | 3448<br>450<br>671<br>1900<br>26691 (1 | (120)                                        |
| AV penantily          | 111 5-12 5-13.56           | 1285           | 2233               | 10-11:35-03                           | 13" 5          |                 | 118-10.5-09.5-10               | 109           |                | 111-16                     | 189        | 14.0                    |                           | 1000                                   | Sept.                                        |
| Ageneemges"           | 147.5-76 as 9.5G           | 164 9          | 40543              | :40 : 5-05                            | 104 B          | 57321           | 148.5-6-9.5-70                 | 185           | 61113          | 148-9.5-4.5-70             | 164,2      | 11148.                  | Hapag                     | TAKEN P                                | 1277                                         |
| AAN                   | 167-75-6" SG               | 166 5G         |                    | 17EcG-6-5-6                           | 1925           | 4854            |                                | 146           |                | 1718-1-4                   | 167,3      | 1652<br>2391            | Humai                     | 580                                    | 7330                                         |
| ferredes-H            | 410-29-11 29G              | 404            | 2233               | 412-4-35-7                            | .S             |                 | 411-2-5-8                      | 405           | 2744           | 413-4-5-20                 | 405        | 2391                    | NWK                       | 7529                                   | (3320)<br>(8112)<br>(3003)<br>(342)<br>(342) |
| teraliges             | 737-96<br>230-33-37 5-75   | 738G<br>777.5G |                    | 210-43-42-                            | 235<br>229 4   | 1543            | 238G                           | 135<br>227    |                | ·                          | 24B<br>227 | 1865                    | Phoenix                   | 4306<br>350<br>305                     | (2002)                                       |
| reusing"<br>WE SI     | 192.5-5-5-5-5              | 107.5          |                    | 729.33.78.7<br>195-3 5-3-5            | -67.5          |                 | 251-0-29 5                     | 195           |                | 729-30-29<br>193-4-8-7,1-5 | 192        | 4640                    | Reichelt                  | 350                                    | (543)                                        |
| WE VA                 | 189-90 5 - 3.5-93G         | 195            | -1-65              | 99 7 9: 5-25-99                       | :8'G           |                 | 189.5.4.9.90                   | 187           |                | 190-90-88-91               | 186        | 2881                    | Sciemander                | 305                                    | (Sani)                                       |
| wigers.               | - Mar. Lat. 1              | 3756           |                    | 374.5                                 |                |                 | 372G                           | 578           |                | 1758                       | 3408       |                         | Minches                   |                                        |                                              |
| cheeng                | 340-2-35 40 -              | 554            | 74.4               | 319-47-38-8 5                         | 335            | 22359           | 340-59-46-T                    | 355           | 5679           | 339                        | -          | 2748                    | Actoristics               | 772                                    | (TYPE)                                       |
| iemen:                |                            | 310            |                    |                                       | 3:25           |                 | 328.5-9-7-6,5                  | 519           |                | 379.5-9-6 5-7              | 318.5      | 58829<br>28548<br>10664 | Allignz Vers              | 1474                                   | 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00      |
| רישבעיל               | B7-A5-5-5 S                | 84             | 47725              |                                       | 94.3           |                 | 805-55-5-55                    | 84            |                | 86-0.5-5-5.5               | 1465       | 10245                   | Diario                    | 497                                    | (400)                                        |
| leba<br>Ew            | 167.3-5 5 - 3.1bG          |                |                    | 150-25-20-2<br>145-4 5-5 5-4          | 157,7<br>142,8 |                 | 143-2,5-3,2-3                  | 760,5<br>162  | 27565<br>8443  | 163,8-3-2,5-3,5            | 141        | 4433                    | Dewided                   | 148                                    | (505)                                        |
| AN.                   | 143.5-3<br>173-3-1 : 5G    | 142G           | 9535 T             | 101 6 1 6 1 7 7 8                     | 12.5           | 18479.<br>28826 | 144-4,5-3,5-3<br>172-1,5-2-2,5 | 177           |                | 172.5-2.5-2.2.7            | 171        | 10584                   | Ecerg, Ottb.              | 29                                     | 200                                          |
| hillps"               | 30.3-0 : -5-9.8            | 34 :G          | 24                 | 5.300003.34.90                        | 50.2           |                 | \$8.3bG-9.4-9.3-7.4            |               |                | 38.5-9-8-4-9.5             | 36.2       | 10584<br>60730          | lace-Ausper               | 110                                    | 750                                          |
|                       | 05044-39                   | 3a 'G          |                    | 164:43:                               | 92.5           |                 | 04.45.57.30                    | 36.7<br>97.2  |                | 943-4-3-4                  | 92         | 5486                    | Milnch, Wick              | . 1719                                 | 1012                                         |

| Hochtief büßten 7 DM und Balcke für die Stämme und 22.40 DM fi<br>Dürt sowie Biewag je 6 DM ein. Bei die Vorzüge gehandelt, bei eine<br>den Banken zogen Deutsche Bank Umsatz von 160 000 Bezugsrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | em Kindl i DM zulegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Philips**   \$8,3-0,7 5 9.8   \$8,10   **42.4   \$5.306-5-8,4-9,0   \$6.2   \$6.00   \$7.4   \$5.30   \$7.4   \$5.35   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7.5   \$7 | 7904 54.35C-3.49.3-7.4 36.2 52094 94.4.5-3.7-3.0 97.2 1690 202330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6305 363-9-8,4-9,5 36.2 68730 Minch Bock 1719 (8) 2515 193-2 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703-5 1703 | Gillo-Fondy   52,45   51,76   52,86   51,76   52,86   51,76   52,86   56,76   56,76   56,77   57,77   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87   57,87    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ## Acch M. Vers 5   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   2757   275 | 27.9   26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D   Alech Vigna, 0   25   25   18   Sche-der, " = 5   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   1705   17                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D V. Seidenw. St. 6 D V. Warsh. 4 W Vorshwatt. 4 W Vorshwatt. 9 W  | 24.3   27.5   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6   27.6      | # Hoinsquirternolitional   99,49   157,44   57,34   Hoinsquirternolitional   99,49   157,44   57,34   Hoinsquirternolitional   35,17   35,51   35,52   Hoinsquirternolitional   40,51   44,52   45,53   Hoinsquirternolitional   40,50   45,64   45,64   Holitional   40,50   47,72   39,95   39,95   Hillian   40,50   47,72   34,30   55,96   Hillian   40,50   52,70   52,70   52,70   Hillian   40,50   52,70   52,70   Hillian   40,50   53,76   52,70   Hillian   40,50   53,71   52,70   Hillian   40,50   53,71   52,70   Hillian   40,50   53,71   56,70   Hillian   40,50   53,71   53,72   Hillian   40,50   53,71   53,72   Hillian   40,50   53,71   Hillian   40,50   53,71   Hillian   40,50   43,50   Hillian   40,50   40,50   Hillian   40,50   40,50   Hillian   40,50   40,50   Hillian   40,50    |
| Assiding 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.3 Zi. 5  99.55 99.55 18.50 dgt. 81 111.76 111.101 1102.57 1102.57 102.56 dgt. 81 111.17.5 111.100 1100 1100 10.125 dgt. 81 111.17.5 111.100 1100 100.125 dgt. 81 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 111.17.5 1 | 3 8   3.75   4. E. Bi., 68   99.57   109.56   123.5   123.5   123.5   109.57   109.56   109.57   109.56   109.57   109.56   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.57   109.5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.25 dgt 82 107.78 107.78 104.85 9 4.75 Nava Brunew. 72 102.5 107.78 104.85 9 4.75 Nava Brunew. 72 102.6 102.6 8 4.75 Nava Brunew. 72 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102. | 1 dgl. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Draylos ing. p. P. 12.28 18.34 20.28 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 |

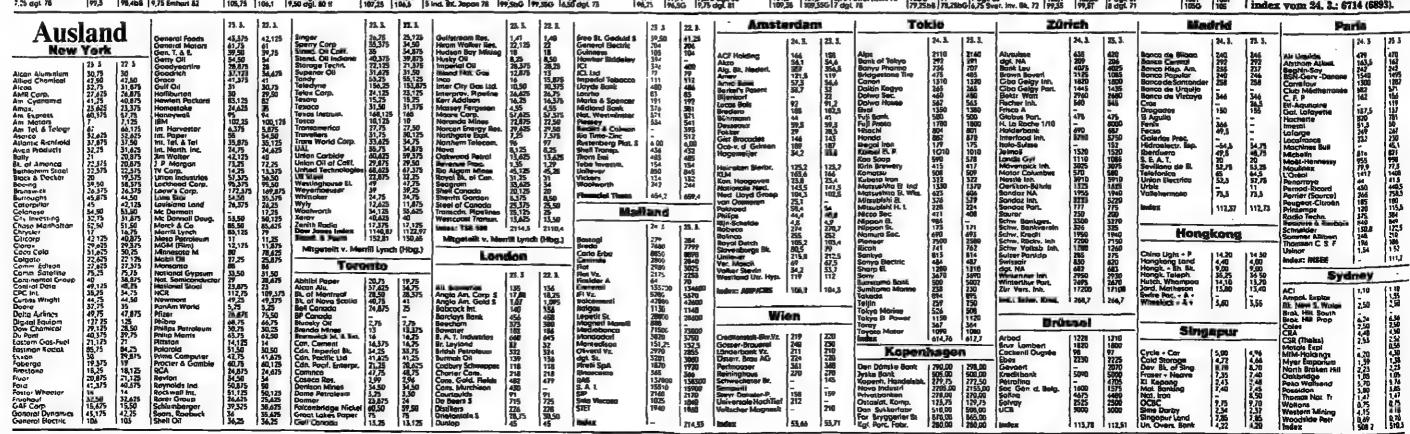



| ken am 34. 3.; Reda                                                             | ktionsschluß 14.3 | 80 Uhr:              |       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                                 | US-S              | DM                   | str   |  |  |  |  |  |
| l Monst                                                                         | 914_ 944          | 4%-5                 | 4%-4% |  |  |  |  |  |
| 3 Monate                                                                        | 914_ 9%           | 4%-5                 | 3%-4% |  |  |  |  |  |
| 6 Monate                                                                        | 942 - 54          | 54-54                | 3%-4% |  |  |  |  |  |
| 12 Monate                                                                       | 99:10             | 5 <del>14-51</del> 4 | 3%-4% |  |  |  |  |  |
| Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Finan-<br>cière Luxembourg, Luxembourg. |                   |                      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                 | *****             |                      |       |  |  |  |  |  |

#### Geldmarktsätze

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 24, 3.: Tagesgeld 5,0-5,05 Prozent; Monatsgeld 5,25-5,35 Prozent: Dreimonatsgeld 5,25-5,35 Prozent.

Privatdiskontsätze am 24. 3 : 10 bis 29 Tage 3,55 G / ,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,40 B Diskontsatz der Bundesbank am : . 4 Prozent: Lombardsatz 5 Prozent

Ostmarkkurs am 24-3 (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 22,00 Verkauf 26,00 DM West.



Ankauf 1290,00 958,00 348,00 228,00 174,00 241,00 1005,00 1005,00 Verkauf 1570,70 1218,14 545,79 282,50 280,24 230,52 303,58 379,11 1180,85 1179,39 1f Sovereign Elizabeth II 222
20 beigische Franken 174
10 Rubel Tseberwonez 24
2 südafrikanische Rand 227
2 südafrikanische Rand 227
Krüger Rand, neu 1000
Maple Leaf 1000
Außer Kurs gesetzte Münzen 20 Goldmark 228
20 schweiz Franken "Vreneli" 212
20 franz Franken "Napoléon" 200
100 osterr Kronen (Neuprägung) 93
20 osterr Kronen (Neuprägung) 185
16 sterr. Dukaten (Neuprägung) 194
16 sterr. Dukaten (Neuprägung) 10
11 Verkauf Inkl 13 % Mehrwertsteuer
122
123 verkauf inkl 13 % Mehrwertsteuer
123 verkauf inkl 6.5 % Mehrwertsteuer zen °) 229,00 213,00 205,00 938,00 189,00 98,00 423,00 303,97 268,94 261,03 1132,09 EMI,43 127,69 528,84 126,73

Devisen

De freundliche Verfassung des Dollar-Kurses vom Vortag fand im heutigen Markigeschehen keine Fortsetzung, Nach einem Kröffnungskurs von 2,4200 schwächte er sich Tiebt bis 2,400 ab. Der amtliche Mittelkurs wurde am 24. 3 mit 2,4128 festgestellt. Nachgebende Dollar-Zinssätze um 4 Prozentpunkte, sowie die Bekannugabe der Deutschen Außenhandelsbilanz (Handelsbilanz phis 3,7 Mrd., Leistungsbilanz phis 0,8 Mrd.), bildeten dafür den Hintergrund. Zu Geschaftsschlie konnte sich der Dollar leicht erholen und schwankte um 2,41. Des Englische Pfund notierte mit 3,538 zu einem neuen historischen Tiefskurs. Der Belgische Franc komnte sich um 3,5 Pfennige auf 5,075 erholen. Die Dänische Krone notierte an ihrem oberen Interventionspunkt von 28,185, zu dem die Bundesbank 12 Mill. DKR abgab. Enttäuschte Hoffnungen auf eine schoelle Diskontsstzsenkung in Japan Beßen den Yen um 0,4 Prozent auf 1,0210 stelgen. US-Dollar in: Amslerdam 2,7020; Brüssel 47,53; Paris 7,2200; Mailand 1439,55; Wien 18,9710; Zürich 2,6875. Pfund/Dollar 1,452.

Die günstige Entwicklung der Verbraucherpreise in USA für Februar läft am 24. März wieder Zinshoff-nungen keimen, so daß nach schwächeren Dollar-Zinssätzen alle Abschläge gegen DM enger genannt

3 Monate 2,86/2,76 0,46/0,42 5,80/4,40 78/62 1 Monat 1,01/0,91 0,17/0,14 2,50/1,10 30/14 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM

Bundesschutzbriefe (Zustauf vom 1. April 1963 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klaimmern Zwi-schenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdou-er): Ausgabe 1983/3 (Typ A) 4,96 (4,00) – 5.50 (4,73) – 6.00 (5.13) – 7,90 (5,56) – 7,50 (5,90) – 8.25 (6,23). Ausgabe 1883/4 (Typ B) 4,90 (4,00) – 5.50 (4,75) – 6.00 (5,16) – 7,00 (5,62) – 7,50 (5,93) – 8,25 (6,37) – 8,25 (6,63)



Optionshandel



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pleffer                                                  | 1                                                              |                            |                                                                       |                                            | <del></del>                                                        |                                                   | <del></del>                                            |                  |                                      |                                                              | _     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Primer   Strate   23, 3,                                 | 22. 3.   Hânte<br>22. 3.   Chicago (c/le)                      | 27. 2.                     | Wolle, Faser                                                          | n, Kautschuk                               | Kautschuk<br>Kalaysa (mal. č.ko) 23                                | . 3, 22, 3.                                       | Zinn-Preis Penang                                      |                  | Gaio H & H Artigut                   | 23, 3, 22,<br>412 00 42:                                     |       |
| Nährend sich die Goldnetierungen am Mittwoch an der New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sing\$700 kg)<br>  schrir. Suzmak spez 265.00            | 265,00 River Northern                                          | 42.01                      | Baumwalla<br>New York (21b)                                           | •                                          | Nr. 1 RSS loca: 232.56-33                                          | SC 235.50-235.50                                  | ) Stat5-Zm                                             | 1 9              | Silber H & H Ankauf                  | 1031 00 1057                                                 |       |
| · tker Comex leicht ermäßigten.konnte Silber deutlich zulagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | weiller Sarawak 350,00                                   | 350,00   Kuite earth, schwere                                  |                            | Kentrald Nr. 2                                                        |                                            |                                                                    | 1.50 243 50-244 50<br>00 554 30-355 00            | ab West prompt 23. 3.                                  |                  | Page in Handleron 3<br>Productioners | 380 CO-390 CO 400 00-405<br>475 CO 475                       |       |
| winne verzeichnete auch Kupfer. Deutlich fester schloß eben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | neiller Muntok 360,00                                    | 350,00 River Northern                                          | 53.00                      | 55,00 kgi                                                             |                                            | 73 95 No 2 PSS April 22: 80-23                                     | 00 23-30-23-30<br>00 23-53-23-5<br>00 30 53-20-50 |                                                        | [ ;              | ₹3£3Cmur                             |                                                              |       |
| is Kaffee. Knapp behauptet ging Kakao aus dem Markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organization New York (c/b) 23. 3.                       | 22. 3. Cheson (e/bush)                                         |                            | OK.                                                                   | 73.50<br>72,50                             | 72.05 Nr. 3 RSS April 228.00-72<br>72.05 Nr. 4 RSS April 220.50-22 | ) 00 032 59-233 50<br>50 225.00-225 00            |                                                        |                  | fr handlespr<br>Product Press        | 97 00-100 00 99 00-101<br>140 00 140                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mai 114,40                                               | 113,40 Man. (2005)                                             | 00,800                     | 511,50 Dez                                                            | 72,30                                      | il.ill Tendent leaders                                             | 36 623.00~223.00                                  | (381)2 100 103 24. 3.                                  |                  | Silber to Forestæl                   |                                                              |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juli 113,50<br>Sept. 111,83<br>Nov. 108,20               | 103 00 300                                                     | 651,50 i                   | \$25.50 Jul                                                           |                                            | 72 70   Jule London (£ Ur) 23                                      | . 3. 22. 3.                                       | (40, 226 300-303                                       | 300 300          | Marz                                 | 126-00 (55                                                   | 2.    |
| treide und Getreideprodukte   Genußmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mor                                                      | 107,25 Aug                                                     | 663,00                     | 511.50 VG.Z<br>525.50 VG.Z<br>521.75 Jeb<br>521.75 Kontschok Vew York |                                            | 5WC                                                                | 120 414.00                                        | 1 Let 221 . 338-347                                    |                  | Agrai<br>Mar                         | 1055 00 1055<br>1051 50 1051<br>1074,30 1050                 | ů     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Umsacz                                                   | 104.25 Sept                                                    | 675.50                     | Ed Do (cáb), Hangk spreis                                             | 56.75                                      | 56.75 <u>阿</u>                                                     | 00C 250.00<br>000 390.00                          | Les 232                                                | 333-35-          | البراز                               | 1093.30 1073                                                 | 10    |
| no or-min femoral major major in it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Öle, Fette, Tierprodukte                                 | Warz                                                           | 708,00                     | _   Weile                                                             |                                            | BTD 35                                                             | DO 350 00                                         | 5; TEL STORE                                           |                  | Sept<br>Dez                          | 1 108 00 1255<br>1132 50 1120                                | 3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [ E_faciliti                                             |                                                                |                            | Land. (News city)<br>Kreuzz Nr. 1                                     | 23, 3, 2                                   | 2.3. Editude access the                                            | <del></del>                                       | Edelmetaile                                            | 1.3              | Jan                                  | 1141 50 1151                                                 | 5     |
| 396,75 - Mar 124,75 123,50 124,75 122,50 122,70 122,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herer York (crito) 23, 3,<br>Südstanten tob Werk . 23,00 | 22. 3. (Colcago (S-sist)<br>May                                | 190,60                     |                                                                       | - 380                                      | 1-385   ELIGULEMINGEN L'O                                          | hstoffpreise                                      | 24 4.                                                  | ω. J. j `        | Umsair                               | 19 000 19 0                                                  | A.    |
| set Broad cid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Südstaaten fob Werk . 23,00                              | ***************************************                        | 195,50                     | 185,10 May                                                            |                                            | 5-385 Mengen-Angatien 1 troyiculus (Ferre                          | מוי ב 1935 ו 31 ביבים                             | Platin IOM + C; 33.30<br>Gold (OM -c kg Ferngold)      | 33.20 A          | New Yorker M                         | letallhörse                                                  |       |
| AMERICA LAT C42,01 242,01 Torreichnete tiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | New York (c/b)                                           | Aug                                                            | 201.00                     | NOT SELECT                                                            | 53                                         | 1-213 = 0.4536 kg 1 A - 76 WO = 1-1 5                              |                                                   | Barrisen-Victor 32 500                                 | 32 500 i e.      | Coptor (= ip)                        |                                                              | 3.    |
| 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | US-Mittehveststaa-<br>ten tob Werk                       | 20.50 Dez                                                      | 202.50                     | 199,00 Rouble (File)                                                  |                                            | Waste tasks Water                                                  |                                                   |                                                        | ון ופטיונ        | Marc                                 | 23.3 22.<br>71.75 71<br>71.80 71                             |       |
| pen Winnelpen (care \$7)   Sept.   1761   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   1765   176 | Solati                                                   | lan .                                                          | 207.50<br>379.00           | _ Kammatige                                                           | 23. 3.                                     | zz. 3 Westdeutsche Metal                                           | lnouerungen                                       | THE REPORT OF THE REST                                 | 1 1              | Agril<br>Man                         | 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                      | 30    |
| 118,00 119,30 Uinsatz 2975 3625<br>120,50 116,40 Sawar 2975 3625<br>123,80 120,10 New York (eRb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chicago (c8b) litzi 18,10                                | 17,57 Leinsagt<br>17,95 William (ran Sa)                       |                            | 1 Magi                                                                |                                            | 43.50 (OM je 130 kg)<br>44.30 (Steit Basis London                  | . 3. 23. 3.                                       | Degussa-Vidpy 32 610<br>Ruddrahmen 31 630              | 30 410<br>31 440 | شان<br>                              | 11 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                 | N     |
| Kontrale Mr. 11 Mai . 6.70 6.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aug                                                      | 18.12                                                          | 23. 3.<br>287.00           | 287.00 Did                                                            | 45.10                                      | 45,20 Laufend Morat . 105 17-10                                    | .34 104 25-104.45                                 | verarbedet . 34 230                                    |                  | Sept<br>Der                          | T-12 TE                                                      | ī     |
| r Winnipeg (car. \$11) 199,90 196,00 Iali 7,02 7,00 103,00 99,70 Iali 7,27 7,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cricago (e%) Mei                                         | 18.47 Mar                                                      | 287,00<br>296,00<br>303,00 | 291,90 Det<br>296,80 Umsatz                                           |                                            | COVO I                                                             | 23 105.19-105.35                                  | Gold (Franchimer Bosten-<br>tours) (DM pi kg) . 32 290 |                  | Jan .<br>Umsar                       | 77 96 - 77 .<br>17 980 - 10 01                               | 30    |
| 160.60 62.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dez                                                      | 18.85 Kolmsti                                                  |                            | Temenz Chic                                                           | -                                          | Butend Monat 165,45-161                                            | 79 :63 16-163 34                                  | Silber                                                 | 3                | And L                                | 11 020                                                       | ••    |
| F Chroson (chush) 23. 3. 22. 3. United 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I BARRIER PRINCIPALITY                                   | New York (C/2) Westkliste fob Westk                            | 83. 3.<br>27.50            | Wolfe Sydney 21.50   Jaustr Chg)                                      |                                            | dristolg Monat . 170,92-17                                         | .33 168 57-158 69                                 | (DM te to remainer)                                    | l L              | Londoner Met                         | allbörse                                                     |       |
| 166,75 163,00 kg-Preis feeb kg-reis 23, 3, 22, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New York (c/b) Messissippi-Tai 18,50                     | 18,50 Erden884                                                 |                            | MEDIUS DO LINE GRADING                                                | 21. 3. 2                                   |                                                                    | 1,36 152,05<br>538 3461-3525                      | Degussa-Vidor 534.00                                   | 810.70 A         | Unreintern (£1)                      | 24 3. 23                                                     | 3     |
| 181 An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scamelz                                                  | Rottendare (\$4)                                               | 460,00                     | 23. 1. Marz<br>173.00 Marz                                            | 550.0-559.0 SSS D-5                        | 560 D (                                                            | 333 3491-3343                                     | Verameter S24 60                                       |                  | Nasse . 8<br>3 Vanzie 3              | 876 00-879 00   361 00-561 :<br>906 00-905,50   389 00-955 : | 3     |
| Landon (Ert) Robusta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chicago (c/b)                                            | 16,25 Leiniji                                                  | 400,00                     | Mg                                                                    | 568,0-569,0 571,0-6<br>568,0-590,0 589,0-5 |                                                                    |                                                   | Internationale Edelmetalle                             | 9 8              | Herrif Britisse 7                    | ማር ሲያ የርብ ስር በሚያ በው ነው።                                      | 3.3   |
| 309,00 301,00 25 - 1887-1888 7637-1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Choise white hog                                         | vomenam (2v)                                                   | 385.00 3                   | Umsatz                                                                | 218                                        | 197 (DM je 180 kg) 24                                              | . 3. 23. 3.                                       | Sold (US-S Femerate) Loadon 24, 3.                     |                  | I Monuse 7<br>Capter                 | 308.50-309 oc 307.50-30±                                     | 20    |
| 318,25 308,00 Juli 1725-1725 1695-1697 309.00 Juli 1725-1725 1695-1725 309.00 Juli 1725-1725 1695-1725 309.00 Juli 1725-1725 1695-1725 309.00 Juli 1725-1725 309.00 Juli 172  | 4% fr. F                                                 | Palmbi                                                         | 300 300 3                  | Sieul London (\$1)<br>of eur. Hauertalen                              | 23. 3. 2                                   | Elektrolyticopter<br>2 3 ) für Lesswecke                           |                                                   | 10 30 . 415 00                                         | 413.00           | Higherorade (£1)                     |                                                              |       |
| w Wheelers Con Sal 22 3 mg a   Colon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | New York (c/b)                                           | Rotterdaru (\$Agt)                                             | 370.00 5                   | East Airtean 3 tong                                                   | 670.00 6                                   | 70 00 (DEL Note) 385.55-38                                         | .57 377.3 <b>÷-35</b> 0 0€                        | 15 00 415 50 20ch microscop 416 00 408 5               | 10,00 r          | midags kasse 1<br>3 Monate 1         | 1080 5-1031 5 1050.5-1053                                    | 11    |
| 108 BO 103 70   LORDON (L/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | top white                                                | 15.50 Sojači                                                   | 310,00                     | Brazilan Tyce 2                                                       | 540,00 64                                  | 40,00 Biel in Kabeln 172,75-113                                    | 75 172 00-113 00                                  | Pars (F1-IC-Barren)                                    |                  |                                      | 1115 5 1114 0 1025 0-1005<br>1054 G-1055                     | بِ خُ |
| 107.10 102.00 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tancy                                                    | 14,50 Rotterd. (trit/100 kg)<br>13.00 roh Misden. fob Werk     | 109.60 1                   | Brazzitan Type ?                                                      | -                                          | _ für Leszwecke (VAW) Rundstarren 370-                             | 372 378-372                                       | Sittler in Fernance) 95 550                            |                  | 3 Monate<br>(Aupter-Standard)        | - 1086 6-108°                                                | -     |
| 701, like Orients (Scott) 23, 3, 22, 3, Umsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | yellow max.10% tr. F. 13,00                              | 13,00 Kanna                                                    | 169,00                     | Seigle Yolgoh (1/kg) AAA. ab Lacer                                    | 23. 3. z                                   | 2 Vorzehdrati                                                      | 397 357                                           | London Kasse , 722 50                                  | 780 55 N         | kasse 1                              | 1959 3-1961 0 -1931 6-1931<br>1990 0 1990 5 -1962 0-1953     | ķ     |
| 10.34 10.28 Zacker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chicago (c-Rr)                                           | Kopra<br>Rottardam (SA)                                        |                            | M9/2                                                                  | 14 032 14                                  | 4 DEU   AN OSL PUROSESSE OSL RESIDIACEM "LL                        |                                                   | . 5 Monate . 740,50<br>6 Monate . 757,00               |                  | ink (67) kacca A                     | 266 00-469 00 460 50-461                                     | 60    |
| 10.50 10.44 Rolengies Mai 118.60-118.70 116.80-118.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | April 49.30                                              | 49 57 Phil Andon. cii , .                                      | -                          | - Apri                                                                | 14 160 14                                  | 179 Seo Kadprese durch 18 Kupterverarber                           |                                                   | 12 Marate . 792.00                                     | 70.00            | 3 Mortale . 4                        | 453 50-134 60 475 30-476                                     | 50    |
| 10,62 - 126,25-125,90 124,30-124,40 0% 133,20-133,25 131,00-131,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | 53,35   Kokostii<br>51,70   Rottentam (Sign)<br>Pullippinen of | 495.00                     | London (p/kg)                                                         | 10.1, 22,                                  |                                                                    |                                                   | Piatro (E-Femuras) Lendon 23. 3.                       | 22, 3, 2         | Son (£1) Nasse<br>3 Monue            | 9135-9162 9135-91<br>9135-9190 9135-91                       |       |
| DEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schweineblache<br>Chicago (c/b)                          | Léinsasi                                                       | 410,00                     | Anni Anni Anni                                                        | 74.00-75.50 75.50-7<br>74.80-77.80 76.00-7 |                                                                    |                                                   | tr Maric 262.35                                        | 270.55 Q         | luccisiibe:                          | -                                                            |       |
| 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25   | 16-17                                                    | 73,70 Rotterdam (\$4)                                          |                            | Mar                                                                   | 75,60-76,00 76,30-7                        | 76 50 MS 58, 2, Ver-                                               |                                                   | Patladium (E-Fernanze)                                 | 1 -              | ; Fr ;<br>Volfram-Erz                | - 375-3                                                      | A.    |
| 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50   | Mai                                                      | 74.30 Kanada Nr. 1 ed<br>74.25 Rottentam                       | 247.00 2                   | Juni Sept Tendenz feichter                                            | 75.10-75,30 76,30-7                        | 76.40 artesumpssure . 366-<br>MS 63                                | 385 352-364<br>251-363 635                        | Lordon<br>1 Hancieros 56.30                            |                  | STEMP                                | - 85-4                                                       | ei.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                | 2                          |                                                                       |                                            |                                                                    |                                                   |                                                        |                  |                                      |                                                              | •     |

## 71% Kursgewinn in einer Woche verzeichnete unser Aktientip Wasag ....

Verdienen auch Sie, oder ist etwas faul an Ihren Wertpapieren?

71% Kursgewinn in einer Woche – dieses Spitzenergebnis erzielten EFFECTEN-SPIEGEL Leser mit Wassg-Chemie-Aktien, dem Kauftip aus Heft Nr. 7/83! Ein Erfolg, der seinesgleichen sucht, aber kein Einzelfati ist! Hier die Erfolgsbilanz der spekulativen Äktlentips der letzten 3 Monate:

Ausgabe tiger Kurs winn in K 530 360 102,5 +37 % +66 % +80 % +23 % +30 % Ciba-Geigy-Optionssch. Mitsul-Optionsscheine 599 184 112 91 146 1000 Nr. 4/83 Nr. 5/83 Nr. 6/83 180 1300 ARA 'D' Hoechst-Opt.ach. '83 Wasag-Chemie

Gute Kursgewinne erzielt man an der Börse nur dann, wenn man den Markt systematisch und intensiv beobschitet und analysiert. Dazu ist der ekzelne heute kaum noch in der Lage. Nur ein qualifizierter Stab, der sich täglich ausschließlich mit diesen Fakten beschäftigt, wird Erfolg haben.

Der EFFECTEN-SPIEGEL bletet Ihnen aber nicht nur fundlerte Aktientips, Nachrichten, Hintergrundmaterial aus aller Welt und vieles mehr. Er bewahrt Sie – was oftmals noch viel wichtiger ist – vor Fehlentscheidungen. So warnten wir

Der EFFECTEN-Spiegel, die wöchentlich erscheinende größte europäische Fachzeitschrift für den Aktionär, verfügt über diese einfach notwendigen Fachkräfte. Niemand anders kann eine nur halbwegs vergleichbare Erfolgsbilanz aufweisen, obwohlauch wir nicht fehlerfreisind und auch nicht sein können.

x-mal vor einem Engagement in AEG, wo der Kurs zwischenzeitlich extrem einbrach, oder vor der gefährlichen Spekulation in Riebeck-Aktien, die von einem Tag zum anderen auf 1/10 fielen.

Sichern auch Sie sich Ihre Gewinnchangen am Aktienmerkt, indem Sie ihr Vertrauen den Börsen-Experten des EFFECTEN-SPIEGEL schenken. Wir sind nicht umsonst innerhelb eines Jahrzehnts Europas größtes Börsenjournal

Wir sagen ihnen den richtigen Zeitpunkt für den Kauf der für Sie geeignetster Aktienwerte. Und des in einer klar verständlichen Sprache, die auch jede Börsenneuling auf Anhieb versteht! Bestellen Sie noch heutel

| COUPON                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An EFFECTEN-SPIEGEL AG, Postl. 10 25 69, 4630 Bochum                                                                                    |
| Ja, bitte schicken Sie mir zur Probe das wochentlich erscheinen-<br>de Börsenjournal                                                    |
| EFFECTEN-SPIEGEL                                                                                                                        |
| tùrë Wochen gegen eine einmalige Gebühr von 15 DM. Wahrend<br>der Probezeit kann ich jederzeit ohne Einhaltung von Friston<br>kündigen. |
| Name                                                                                                                                    |
| Straße                                                                                                                                  |
| PLZ/Ort GW                                                                                                                              |
|                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |

IN SCOTLAND

TOWER OF LETHENDY 16 HEKTAR Melkleour 4 km, Blairgowrie 5 km, Dunkeld 13 km, Perth 24 km PA



Prechtvolles Herrenhaus, ursprüngt. Tell Turm 18. Jh., mo-dernisiert, Panoramabiliok üb. Strathmore und Tay-Täler. 4 Wohnz., 4 Schlafz., en-suita, 3 weit, Schlafz., Kü., Sauna, Solarium, Personaiw. Herri. Gartenani. Par-3-Golfpl., behelzt. Schwimmb., Tennispl. 4 Cottages, 2 Auffahrten. Farmhaus: 2 Wohnz., 3 Schlafz., Bad, Kū. Fischereirecht (Lachs): 3 km Tay-Ufer, Schott. Adelstitel geht auf Elgent. d. Hausse über.

Verkauf sie Genzes oder in 4 Teilen. SAVILLS, 46 Charlotte Square, Edinburgh, Teil. Edinb. 2 66 66 61 SAVILLS, 20 Grosvenor Hill, Berkeley Square, London W1 Teil. London 4 99 86 44

031-226 6961 and resident hands the the the

ifte Berite.

 $_{\mathcal{B}^{\overline{q}},\overline{r}}:S^{\overline{q},\overline{r},\overline{r},\overline{q}}$ 

E . 4 45 \*\*\*

i Antworten auf Chiffreanzeigen immer ) Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken! Aus dem Geschäftsbericht 1982



ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK

AKTIENGESELLSCHAFT

Hypotheken- und mmunaldarieher Wertpapiera und Gutheber bei Kreditinstituten 196.5 Mla. DM

Kurz- und mittelfristige 37:0 Mio. DM Forderungen 77,7 Mio. DM Durchlaufende Kredite

(einschließlich Lieferungsverpflichtungen) und aufge-8051,6 Mio. DM nommene langfristige Darlehen

9514.3 Mio. DM | Grundkapital Rücklagen 150.0 Mip. DM 9029,9 Mio, DM Haftendes Elgenkapital 250,0 Mio. DM Aufwendungen/Erträge 767.5 Mip. DM Jahresüberschuß 1982 20,0 Mio. DM 20,0 Mio. DM Dividende 20%

> Die Einzelheiten sind der Veröffentlichung des vollständigen, mit dem uneingeschränkten Bestätlgungsvermerk der ATH Allgemeine Treuhand GmbH, rankfurt am Mein, versehenen Jahresebschlusses die demnächet im Bundesanzeiger erfolgt, zu ent-

Frankfurt am Main, Savignystraße 43, im Márz 1983

March 1983

This announcement appears as a matter of record only



#### **COMMERZBANK FINANCE COMPANY B.V.**

#### U.S.\$ 100,000,000

11% Notes due 1991

Issue Price: 100%

Secured on a Deposit with the New York Branch of

#### COMMERZBANK

Commerzbank Aktiengesellschaft

Goldman Sachs International Corp.

**Kuwait Investment Company (S.A.K.)** S.G. Warburg & Co. Ltd.

Banque Indosuez Crédit Lyonnais **Daiwa Europe Limited LTCB International Limited Manufacturers Hanover Limited** Merrill Lynch International & Co. Morgan Guaranty Ltd Morgan Stanley International Orion Royal Bank Limited Salomon Brothers International Swiss Bank Corporation International Limited

# Mehr als Sonne zu einem sonnigen Preis. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr

örtliches Reisebüro; an das FREMDENVERKEHRSAMT MALTA, Schillerstraße 30-40, 6000 Frankfurt/Main 1, Tel.: (0611) 285890 oder an

AIR MALTA, Frenkfurt, Tel.: 06 TI-2810 51/2/3, en, Tel.: 089-2249 85, Homburg, Tel.: 040-3407 42/3



Wo die Sonne von Herzen kommt.

Senden Sie uns den ausgefüllten Caupon: An Air Malta Co Itd., Kaiserst: 13, 6000 Frankfurt/M. oder Maximiliansplatz 12 a, 8000 München oder Neuer Wall 15, 2000 Hamburg 36.

Bite senden Sie mir weitere Informationen über Maha

## UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Ansiandsbûres. Britstel: Wilhelm Furler; Mos-laus: Friedrich H. Neumann; Paris: August Graf Kagencick, Joschim Schaufuß; Non-Graf Kagencick, Joschim Schaufuß; Non-Melchamer; Stocknolm. Beliest

daktion: 6300 Bonn 2, Godesberge Allee 89, Cel. (02:28) 30 41, Telex 885 714

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. () 40) 34 71. Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 010, Anzesgen 2 17 001 777

390 Essen 18. Im Teelbruch 160, Tel. 0 20 34) 10 11. Telex 8 579 164 Parakopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29 2300 Klei, Schloßstraße (6-18, Tel. 10431) 93430

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 922 919 4000 Düssektorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. 00211) 27 30 43/44, Telex 8 527 756

**6000** Prankfurt i Maint, Westend (56 11: 71 73 11. Tekx 412 449 (07 11) 22 13 28, Telex 723 965 8000 Mapchen 40, Schellingstraße 39-43, Tel. 1989) 238 13 01, Telex 523 813

amiliches Publikationsorgan der Berliner förse, der Bremer Wertpapierborse, der heinisch-Westfallschen Börse zu Düssel-torf, der Prankfurter Wertpapierborse, der Reseautlechen Wertpapierborse, der

Die WELT erscheint mit

FOCO

#### Ihre Bank in Zürich mit einer besonderen Service-Leistung:

Wir senden Ihnen kostenios und unverbindlich den vierteljährlichen Informationsdienst Der Schweizer Wirtschaftsbrief

> Foreign Commerce Bank Hauptsitz Zürich, Schweiz

Bellanastrasse 82, CH-8038 Zürich Telefon 01-482 66 88

Ihre Adresse für personliche Bankgeschälte, Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich den vierteljährlichen Informationsdienst

«Der Schweizer Wirtschaftsbrief» ☐ Informationen über ihre Bank und ihre Dienstleistungen ä

Adresse:

Erwirtschaften Siebiszn



1 Jahr Festgeld 101/2%p.a. 2 Jahre 11%p.a. 11%p.a. 11%p.a.

Far Antagen von C1980 bis CRAFIRO Zimsen werden johrheit ausgesahlt. Die obesen Zimselt, wurden jour Zimpost des Deseats und de Proposition von der

Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard:

‡ Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich wahrend der Anlagezeit nicht mehr andert.

‡ Alle Zinserträge werden ohne Abzug von Steuern ausgezahlt.

‡ Ihr Konto wird vertraulich gehandhabt.

‡ Da die Devisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht.

können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in £-Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Land überwiesen werden. ≉ Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt. 幸 Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebuhren.

Wir quotieren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die Zinsaugzahlungen monatlich, verteljährlich oder halbfahrlich stat und für Anlagen mit einer 3- uder a-monatigen Kündigungsfrist. Für weitere Details über unsere Anlagemöglichkeiten und Zanssaltze bitten wir Sie, uns noch heute den Coupon

Zweigniederlassung, 40t0 Düsseldorf L königsallee 33, das konto 00 65000 044, auf das Sie Ihre Einzahlungen

Lombard North Central PLC Abilg 840 17 Bruton Street ondon W1A 3DH, England

North Central Anlagekonten

Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe deren Kapital £2,200,000,000 übersch

## Hamburgs Autofahrer sollen für mehr Sicherheit bremsen

Zum Schutz der Fußgänger soll auf dem größten Teil der Straßen bald Tempo 30 gelten

Mit einer rigorosen Tempobe-schränkung in fast allen Wohngebieten des Stadtstaats Hamburg wollen die Behörden die Zahl der Verkehrsunfälle vermindern. In die Überlegungen sind alle Gebiete einbezogen, die "abseits eines Netzes von Verkehrsstraßen größerer Bedeutung" liegen. Dieses Netz sollen im wesentlichen die Hauptverkehrsstraßen und die übrigen mit "Vorfahrt" gekennzeichneten Straßen bilden. Innensenator Alfons Pawelczyk (SPD) versicherte, daß die geplanten Maßnahmen den "überörtlichen und innerstädtischen Durchgangsverkehr" nicht beeinträchtigen werden. Sie seien angesichts der Unfallzahlen in den Wohngebieten der Stadt absolut

notwendig. Zunächst sollen die sieben Bezirksämter der Hansestadt Pläne mit einem "Gitter" von Straßen erhalten, auf denen der Verkehr auch weiterhin ungehindert flie-ßen muß. Sie bilden den Rahmen für jene Zonen, in denen die Ge-schwindigkeit auf 30 km/h beschränkt werden kann. Die Kraftfahrer sollen schon beim Abbiegen von Hauptstraßen darauf hinge-wiesen werden, daß die Geschwindigkeit in der ganzen "Zone" be-schränkt ist. Voraussichtlich wer-

HORST DALCHOW, Hamburg den die üblichen Verkehrszeichen verwendet und durch einen entsprechenden Zusatz ergänzt.

Bei den Bezirksämtern werden nun zunächst Einzelvorschläge erarbeitet und konkretisiert. Die zuständigen Senatsbehörden rechnen "in etwa einem Jahr" mit diskussionsfähigen Grundlagen Da-nach sollen in einer "Realisie-rungsphase" die Einzelmaßnah-men "Zug um Zug" verwirklicht werden. Bauliche Veränderungen einzelner Straßen durch Hemmschwellen und andere Hindernisse sind dabei nicht ausgeschlossen. Theoretisch könnten die geplanten Einschränkungen 2500 der 4000 Straßenkilometer der Stadt betref-

fen.
Dieser bislang wohl einzigartige
Schritt zur großflächigen Tempolimitierung im Innenstadtbereich
wird von den Verkehrsbehörden mit den beunruhigenden Zahlen der Unfallstatistik begründet. Danach ereignen sich rund 70 Prozent aller Unfälle in geschlossenen Ort-schaften. Vor allem Kinder und ältere Bürger kommen in der Mehrzahl der Fälle in ihrem enge-ren Wohnbereich zu Schaden. Als Ursache wird fast immer "nicht angepaßte Geschwindigkeit" fest-gestellt. Die bisher übliche Be-schränkung der Höchstgeschwindigkeit in einzelnen Straßen hat sich als wenig wirksam erwiesen weil die Fahrer zumeist den Grund nicht erkennen. Ein Zusatz wie "Achtung Wohngebiet" soll sie künftig ausklären und an ihr Verantwortungsgefühl appellieren.

Auch der ADAC Hamburg hält Tempo 30" für ein wirksames Mittel, das Unfallrisiko zu vermindern. Geschäftsführer Victor Humer wies auf die Erfahrung hin, daß die meisten Fahrer Tempobeschränkungen beachten, wenn sie ihnen sinnvoll erscheinen. Es wäre deshalb sinnvoller, örtlich notwendige Tempolimits nur an besonderen Gefahrenstellen einzuführen. In ganzen Wohngebieten könne die Terkehrssicherheit nur durch ein Bündel von baulichen und ver-kehrslenkenden Maßnahmen er-

Wie die Ankündigung des neuen Verkehrskonzepts von den Bürgern der Stadt aufgenommen wird, ist noch nicht abzusehen. Senator Pawelczyk wies darauf hin, daß die geplanten Maßnahmen über Appelle hinaus notwendig seien, um die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die sieben Bezirksamtsleiter haben der Entscheidung für "Tempo 30" bereits zugestimmt. bereits zugestimmt.



William DeVries: Der Plenier...

HANS STUCK New York Nach einer letzten dramatischen Krise, die bereits überwunden schien, ist der erste Kunstherzempfänger der Welt, Barney Clark, am späten Mittwochabend um 10 Uhr zwei Ortszeit in der Universitätsklinik con Salt Lake City gestorben.

Der 62jährige frühere Zahnarzt. der 112 Tage lang mit einem kom-pressorangetriebenen Plastikherz lebte, staro, so ein Krankennaus-sprecher, an einem "Kreislaufkollaps infolge mehrfachen Organver-sagens". Als Clark starb, waren sei-ne Frau Una Loy und der Chirurg William DeVries, der ihm am 2. Detember letzten Jahres das künstliche Herz eingepflanzt hatte, bei

Noch am Mittwochnachmittag schien es, als habe sich der Zustand des zuletzt an gefährlichen Nieren-störungen leidenden Patienten verbessert. Zu der Verschlechterung

## **Barney** Clarks Kunstherz hörte auf zu schlagen

war es gekommen, als sein Kunst-nerz aus ungeklärtem Grund plötzlich 30 Minuten lang mit stark verminderter Kraft arbeitete. Auf dem Höhepunkt dieser letzten Krise pumpte Clarks Herz nur noch 1,6 bis 2 Liter Blut in der Minute, nicht einmal die Hälfte der normalen Leistung von fünf Litern. Doch dann fing sich das Herz ebenso plötzlich wieder und kehrte zu seiner normalen Literleistung pro Minute zu-rück. Als das Plastikherz wieder normal schlug, so ein Arzi, "wachte Clark auf, öffnete die Augen und

sagte einige Worte zu uns". Da an dem Kunst-Organ kein me-chanischer Fehler entdeckt werden konnte, erklärten die Ärzte noch am Abend, die größte Gefahr drohe dem Patienten nach wie vor von den Nierenstörungen, als deren mutmaßliche Ursache eine durch die häufigen Bluttransfusionen ent-standene Vireninfektion genannt



Clark starb auf der Intensivstation des Krankenhauses, in die er nach der letzten großen Krise zum erstenmal seit vielen Wochen wie-

der eingewiesen worden war. Als sich Clark, damals noch 61 Jahre alt, zu der bislang unerprobten Einpflanzung eines künstlichen Herzens entschied, hatte er als Alternative nur noch den sicheren Tod vor Augen. Nach langer Krankheit war sein Herzmuskel so ge-schwächt, daß er nur noch kurzeste

schwacht, daß er nur noch kurzeste Zeit zu leben gehabt hätte. Die Universitätsklinik in Salt Lake City hat bislang keine weitere offizielle Erklärung zum Ableben Clarks abgegeben. Krankenhaussprecher John Dwan beschränkte sich nach Bekanntgabe des Todes auf die Mitteilung, daß der Patient einen schnellen zuhösen und "einen schnellen, ruhigen und schmerzlosen Tod in Frieden und Würde" gestorben sei. (SAD)

#### Arbeitskraft einer Mutter ist 1800 Mark wert

DW. Karlsruhe
Die Arbeitskraft einer Mutter und
Hausfrau kann 1600 Mark wert sein.
Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofes hervor. Eine
Zbjährige Frau war bei einem Zussammenstoß eines Plen und eine sojannige Frau war der einem Zu-sammenstoß eines Pkw und einem Fahrzeug der französischen Streit-kräfte ums Leben gekommen. Sie kräße ums Leben gekommen. Sie hinterläßt ihren Ehemann und zwei Kinder. Im Verhältnis 5:6 hat die Bundesrepublik den Unterhaltsschaden zu ersetzen. Der Bundesgerichtshof erkannte nun, daß die Schätzung des Unterhaltsbedarfs der Hinterbliebenen einer getöteten Ehefrau und Mutter sich in der Regel an der Netto-Vergütung einer Regel an der Netto-Vergütung einer vergleichbaren Ersatzkraft orientie-re. Bei gebotener Pauschalierung werde ein Abschlag von 30 Prozent vom Brutto-Lohn in Frage kom-

Der Bundesgerichtshof hatte be-reits früher entschieden, daß bei Einstellung einer Ersatzkraft deren Brutto-Vergütung (einschließlich der Arbeitgeberanteile zu der Sozialversicherung) zu ersetzen sei Für den Fall, daß eine Erzatzkraft nicht eingestellt werde, müssen bei dem fiktiven Aufwand für eine Er-satzkraft die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nicht berück.

sichtigt werden. In seinem neuen Urteil stellt der Bundesgerichtshof nunmehr klar, daß der Wert der Haushaltsführung nach der Netto-Vergütung ver-gleichbarer Arbeitskräfte zu schät-zen sei, wobei sich die Schätzung auch an der Brutto-Vergütung (oh-ne Arbeitgeberanteile) abzüglich 30 Prozent ausrichten könne.

In der Zelle erhängt dpa, Benn Ein 25 Jahre alter Strafgefangener hat sich gestern in der Justizvoll-zugsanstalt Bonn am Zellenfenster

erhängt. Ihm war gesagt worden daß sich sein Osterurlaub eventuell etwas verzögern könne, weil erst ein Psychologe gehört werden sollte. Erstes "E. T.-Kalb"

AP, München Eine tiermedizinische Sensation hat der Tierpark München-Hellab-runn gemeldet. Erstmalig sei "ein unblutiger Embryo-Transfer von einer Tierart auf eine andere" gelungen. Am Montag wurde das erste von der Zooleitung als "E. T.-Kalb" bezeichnete Tier geboren.

Schweineeinfuhr gestoppt

AP, München Das Bundesernährungsministerium hat die Einführ von lebenden Schweinen, von Scheinefleisch, sowie von Rohstoffen und Erzeugnissen von Schweinen aus Italien in die
Bundesrepublik verboten, weil in
Oberitalien die afrikanische
Schweinepest ausgebrochen ist.

Zwei Söhne erhängt

dpa, Fellbach Ein Familienvater hat in einem Waldgelände nahe Fellbach (Ba-den-Württemberg) seine beiden Schne im Alter von sieben und acht bren erhängt und dann auf diesel be Weise Selbstmord verübt.

An der Katastrophe vorbei

dps, Kopenhagen Ein Passagier-Flugzeug vom Typ DC-10 der skandinavischen Luftlinie SAS ist gestern kurz nach dem Start vom Flughafen Kopenhagen in Richtung Chicago knapp einer Katastrophe entgangen, Nach dem Abhebem explodierte eines der Triebwerke und geriet in Brand. Der Kapitän der Maschine landete 20 Minuten nach dem Unglück jedoch sicher wieder in Kopenhagen.

AP, Line Bei einem Schiffsunglück auf

"London jetzt näher an Berlin Mit der Prinz Hamlet's. (Werbung in einer Berliner Tageszeitung für

#### LEUTE HEUTE

WETTER: Kalt und unbeständig

Sieg im Papierkrieg

Englands "elserne Lady" konnte jetzt die ersten Siege im Papierte jetzt die ersten Siege im Papier-krieg vermelden. Im Auftrag von Margaret Thatcher wird seit ei-nem Jahr der Berg der 250 000 verschiedenen regierungsamtil-chen und behördlichen Formula-re, die jährlich in 200 Millionen Exemplaren verschickt werden, durchfartet Nabore 2500 Fearen durchforstet. Nahezu 3600 Formulare konnten inzwischen ersatzlos gestrichen werden. Das erspart dem Staat rund zehn Millionen Mark im Jahr.

Gestüt verkauft

Reiseunternehmer Freddie Laker hat sein Pferdegestüt auf dem Lande für zwei Millionen Mark verkauft. "Aber ich persönlich be-komme keinen Penny davon", schwört der Flugritter. "Das Geld kommt meinen Gläubigern zugu-te." Sir Freddie, hatte mit der Bruchlandung seiner Fluggesell-schaft eine Milliarde Mark Schul-der einerfluggesellden eingeflogen.

Wer zuletzt lacht

Für 67 Mark erstand ein Rentner aus Südfrankreich bei einem Trödler ein kleines Gemälde. Von einer Kunstexpertin wurdees jetzt als ein Jugendwerk Henri Rous-seaus (1844-1910) identifiziert. Schätzwert: zwischen 67 000 und

Wetterlage: Auf der Rückseite eines

von Dänemark nach Osten abziehen-des Tiefs gelangt kühle Meeresluft

134 000 Mark. "Ich babe sofort erkannt, daß es sich bei dem Bild, das rechts unten mit H. R. signiert ist, um einen echten Rousseau handelt", erklärte der Käufer Jean-Pierre Llorca. "Doch als ich es dem Trödler sagte, lachte der

Comeback-Absicht

Wieder ganz vorne im engli-schen Pferdesport will offensichtlich Prinzessin Anne mitmischen. Als Ehefrau und Mutter hatte sie, die 1976 noch Mitglied der briti-



schen National-Equipe bei den Olympischen Spielen in Montreal war, sich in den letzten Jahren zurückgehalten. Ihr Mann, Mark Phillips, erzählte Freunden, daß sie nun auf der Suche nach einem neuen Pferd ist, für das sie etwa 100 000 Mark ausgeben wolle.

## Reiner Tisch nach Riesenschwindel?

Exbergmann vor Gericht, weil er als Banker 110 Millionen Mark veruntreut haben soll

Zuerst war er Bergmann, weil Rechtschreibschwierigkeiten ihn vom Gymnasium und von der Handelsschule vertrieben hatten. Dann wurde er Soldat, Autoverkäufer, selbständiger Autohändler, Häftling (wegen unbezahlter Hotelrechnungen), Verkaufsas in der Immo-bilienbranche (Monatssalär 50 000 Mark), Inhaber einer Investmentfirma, wiederum Angeklagter (wegen Betruges und Untreue auf Bewährung verurteilt), schließlich Verkaufsleiter einer Strickwaren-fabrik. 1971 gefeuert, weil er dem Chef seine Vorstrafen verschwiegen hatte, krönte der westfälische Beamtensohn Hartmut Frigger (45) seinen schillernden Werdegang mit einem Glanzlicht: Er kaufte im Finanzmekka Frankfurt ein kleines Kreditinstitut, das er in "HKB Handelskreditbank AG" umbenannte, und etablierte sich als Ban-

Als Geschäftsführer holte sich der arrivierte Ruhrkumpel, der vom Bankgeschäft nicht allzuviel verstand, den drei Jahre älteren Bankkaufmann Josef Winter. Zwölf Jahre nach der wunderbaren Wendlung der Bergranns in eine Wandlung des Bergmanns in einen Bankier ist die Bank futsch (Kon-kurs), und Frigger muß wohl wie-der einmal hinter schwedische Gardinen. Seit Beginn dieser Wo-MITTIEL AGE OF Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt. Die Anklage lautet auf Untreue und Urkundenfälschung. Dahinter steckt wohl der größte

H. H. KANNENBERG, Frankfurt
Zuerst war er Bergmann, weil
Rechtschreibschwierigkeiten ihn
Kreditschwindel der Nachkriegszeit in der Bankenmetropole
Frankfurt: Frigger soll unter Assistenz Winters und eines weiteren (1981 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilten) Mitarbeiters 110 Millionen Mark beiseite geschafft

Weil Frigger während der Ermittlungen geschwiegen hat, ist das Gericht auf einen langen Indizienprozeß mit vielen Zeugen vorbereitet. Doch jetzt sieht es so aus, als wolle der Angeklagte reinen Tisch machen. Durch seinen Verteidiger ließ er anklindigen, heute werde er ein umfassendes Geständnis ablegen.

Die Einzelheiten der Friggerschen Generalbeichte glaubt Staatsanwalt Hanskarl Schmitt bereits zu kennen. Bester Kunde der Handelskreditbank" war danach "Handelskreditbank" war danach von Anfang an der Besitzer selbst. Seine Masche: Er "türkte" Kleinkreditverträge und steckte das Geld in die eigene Tasche. Dazu gründete er eine Kreditvermittlungsfirma "Ihmatic AG", Sitz Liechtenstein. Die "Ihmatic" sammelte Kreditverträge von Privatleuten und Kleinfirmen, die momentan blank" waren Formal wamentan "blank" waren. Formal waren die Papiere in Ordnung. Sie hatten nur einen einzigen Schönheitsfehler: Die tatsächlich existierenden Kreditnehmer wußten überhaupt nichts von den Vertragsabschlüssen.

Die "Ihmatic" suchte sich ihre kredithungrigen "Pappkameraden" zunächst unter Uhren- und

Schmuckhändlern in der Schweiz. Später blätterte Frigger selbst in den "gelben Seiten" des Telefonbuches. Mit den üppigen, wenn auch "getürkten" Kreditvertrags-polstern als Sicherheit fiel es der HKB nicht schwer, große Teile des Kreditvolumens über die Landes-sentzilbank zu führen die zentralbank zu refinanzieren - ein im Bankgewerbe übliches Verfah-ren. Einen Teil der lockergemach-ten Gelder steckte Frigger in die eigene Tasche, einen Teil nutzte er zur Rückzahlung der aufgenomme-

nen Kredite. Irgendwann 1980 hatte Frigger bei seiner Pappkameraden-Suche in den "geiben Seiten" Pech. Er erwischte einen Mann, dessen Schwager Wirtschaftsprüfer ist. Wie der Zufall so spielt: Dieser Wirtschaftsprüfer hatte eines Tages die Geschäfte der HKB zu kontrollieren. Dabei stieß er auf den vertrauten Familiennamen, was ihm "spanisch" vorkam. Ein Anruf bei den Verwandten ergab, daß die von einem HKB-Kredit nichts

wußten.
Während der Wirtschaftsprüfer
weitere Indizien zusammentrug,
erfuhr Frigger (angeblich durch eine "Wanze" im Büro des Prüfers),
daß sein einträgliches Kreditkartenhaus zusammengestürzt war. Bei Nacht und Nebel setzte er sich

ins Ausland ab. Die Flucht war so machglas in seiner Wohnung vergaß, Inhalt; eine Million Mark in bar. 18 Monate später wurde er bei einem Familientreffen in Fontainebleau bei Paris verhaftet.

überlebte. Inzwischen zum Gefreiten befördert und mit einem Orden ausgezeichnet, zog er bei der großen Siegesparade von 1919 auf ei-ner deutschen Beutekanone stolz durch die Straßen Londons. Weniger martialisch ist da die

Story von Elsie-dem ursprünglich rein fiktiven Markenzeichen eines US-Landmaschinenhertellers, das wegen seiner landesweiten Beliebtheit später von einem Jersey-Rind "personalisiert" und im Zwei-ten Weltkrieg schließlich dienst-verpflichtet wurde. Als wohl einzi-ge Kriegskuh der Weltgeschichte ge Kriegskun der werdendoofen hat Elsie mit ihrem treudoofen Blick patriotischen Amerikanern zehn Millionen Dollar Kriegsanleihe aus der Tasche gezogen. Das Rindvieh war Ehrenbürger

von 600 Städten und Gemeinden, Ehrenhäuptling von Indianerstäm-men und Ehrendoktor der Rindologie (was auch immer das sein mag). Die publicitybewußte Elsie lohnte es ihren Bewunderern mit der Geburt eines Kalbes - mitten im riesigen Macy's-Kaufhaus in (SAD)

#### Israel nimmt Kurs aufs Weltall EPHRAIM LAHAV, Jerusalem

Eine Karikatur in der Zeitung "Davar" zeigt ein israelisches Raumschiff, vor dem der stets auf neue Einnahmequellen sinnende Finanzminister mit einer Sammelbüchse steht und von den einstelgenden Astronauten die Reisesteuer kassiert. Das greift der Entwicklung zwar

etwas vor, meint dazu der israeli-sche Wissenschaftsminister (und Physikprofessor) Yuval Ne'Eman, aber "wir haben die Absicht und das Können, unsere eigenen Satelliten zu bauen. Diese Woche haben wir eine stantliche Raumfanruschorde gegründet. Für das laufende Jahr haben wir eine Million Dollar für die Planung veranschlagt und in eini-gen Jahren, hoffe ich, wird unser erster Satellit die Erde umbraisen."

Das sei keineswegs eine Sache von nationalem Prestige, sagt Ne'Eman Fernmelde- und Wettersatelliten sind beute das einträglich ste Geschäft in der Welt. Sie werden jetzt schon von der privaten Indu-strie gebaut und betrieben. "Wir zahlen jetzt viel Geld, um die Satelli-ten ausländischer Firmen benutzen zu dürfen. Warum sollen wir nicht unser wissenschaftliches Potential nutzen und in dieses Geschäft einsteigen?"

Israel hat die nötigen Einricht gen für den Satellitenbau: eine Computerindustrie, die zu den füh-renden in der Welt gehört, drei Hochschulen, die sich damit befassen, eine eigene Raketen-Produk-tion mit einem Exportumsatz von mehreren hundert Millionen Doller jährlich. Ein Mangel besteht heute höchstens an entsprechenden Fach-leuten. Bis vor einiger Zeit konnte die inländische Industrie den Computerfachleuten nämlich noch nicht genug Arbeitsstellen bieten so daß viele abgewandert sind. Hen-te wirbt Israel in kalifornischen Zeitungen um die Rückkehr seiner

Trotzdem möchte Ne'Eman mit der Nasa oder deren europäischem Gegenstück, der Esa, zusammenar-

Eine Weltraumsteuer allerdings wird der Finanzminister nicht so bald bekommen. Ne'Eman: "In den nächsten zehn Jahren sehe ich nicht, daß wir bemannte Raumschiffe bauen, aber es ist vielleicht möglich, daß wir uns an Raumschiffen der Esa beteiligen können. Mehrere Dutzend junge Israelis haben sich schon als Astronautenanwärter gemeldet."

Wird Israel bald Mitglied des internationalen Satellitenklubs sein? Ein israelischer Wissenschaftler be-merkte dazu lediglich: "Als wir in den frühen fünfziger Jahren unsere Atomenergiekommission gründe-ten, da lachten viele. Heute lacht keiner mehrdarüber."

**Gablers** 

lexikon

#### Unglück auf dem Rhein

dem Rhein bei Linz ist am späten Mittwoch abend Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Das Schubschiff "Pierre Brousse" aus Straßburg mit sechs Leichtern und insgesamt 12 000 Tonnen Erz fuhr frontal auf die "MS Roerkade" aus den Niederlanden auf.

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma Bücher-Büchner, Hannover, bei.

#### ZU GUTER LETZT

Schiffsreisen nach England).

Direkt-Marketing-Profis lassen sich in

256 S., Arbeitsordner, DM 198,-, mit

Porto-Rechner und Break-Even-Kalkulator

kostspielige Flops vermeiden, ihr Direkt-

Marketing wird professioneller und zahlt

sich unterm Strich aus! Wertvoll für die täg-

liche Praxis: Lieferanten-Adressen, Fachwör-

terverzeichnis und Weiterbildungshinweise.

Und Sie profitieren davon und und können

Dallmer (Hrsg.)

Marketing

Checklist

Direct-

Stationers 440 17 bedreit West State S. M.C. @bedeckt auf az Nebel. ♦ Soruhreyon: ♦ Region: # Schwerfall: ♥ Schwer Germet Em Reger (#35 Sichniss (#3 Nederl Ann Fritzigerier Tiferendycore <u>Laboratory</u> South which FORTING AREA VORMING AREA DISEASE. freeDC7-dm0001) automatical retorio mena il resolu

die Karten schauen.

Vorhersage für Freitag: Nördliches und westliches Deutsch-land: Wechsel zwischen kurzen Auf-lockerungen und starker Bewölkung mit einzelnen Schauern, zum Teil mit Graupel und im Bergland mit Schnee

Übriges Bundesgebiei: Stark bewölkt bis bedeckt und schauerartiger Regen, Höchsttemperaturen um 5

|   | Weitere A | _   |                    |
|---|-----------|-----|--------------------|
| I |           |     | n Donnerstag, 13 U |
| 1 | Berlin    | 114 | Kniro              |
|   | Bonn      | 10° | Kopenh.            |
| 1 | Dresden   | 12" | Las Palmas         |
| I | Essen     | 70  | London             |
| ۱ | Frankturt | 11* | Madrid             |
| ı | Hamburg   | 60  | Malland            |
| ١ | List/Sylt | 6*  | Mollorca           |
| 1 | München   | 124 | Moskau             |
| 1 | Stuttgart | 13° | Nizza              |
| 1 | Algier    | 19° | Oslo               |
| 1 | Amsterdam | 60  | Paris              |
| ł | Athen     | 160 | Prag               |
| J | Barcelona | 10° | Rom                |
| 1 | Brussel   | 64  | Stockholm          |
| ı | Budapest  | 134 | Tel Aviv           |
| ١ | Buknrest  | 12" | Tunis              |
| 1 | Helsinki  | 10  | Wien               |
| ı | Istanbul  | 160 | Zürich             |
|   |           |     |                    |

Sonnenaufgang\* am Samstag: 5.13 Uhr, Untergang: 18.44 Uhr, Mondauf-gang: 15.35 Uhr, Untergang: 5.44 Uhr, in MEZ, zentraler Ort Kassel.

In ihrem Vertrieb stecken mehr

general and a second

294 S., Arbeitsordner, DM 198,-,

Durchleuchten Sie mit dieser Cheddist Ihren

ungeahnten Reserven, die Sie noch nutzen

können: Checklistpunkte, Maßnahmenkata-

loge und Fallbeispiele - sofort einsetzbar

Vertriebsapparat und entdecken Sie die

erscheint neu im April 1983

in der täglichen Proxis!

TO FIRM STATES

TO THE SECOND

Vertriebs-

durch neue

Techniken

Profit-

**myten** 

Reserven als Sie ahnen!

#### Ein Ehrendoktor auf vier Beinen JOCHEN ZWIKIRSCH, London bild Modell stehen mußte. In ei-

Schlachtrösser, Kriegselefanten, Minenhunde – alles nichts Neues Aber wer hat schon mal von der amerikanischen Kriegskuh gehört oder von dem Pavian, der sich im Schützengraben auszeichnete? Die beiden einigermaßen unwirklichen Kreaturen haben tatsächlich gelebt. Ihre Geschichten finden sich jetzt im "Who's who der Tiere" von Ruth von Tremain. (The Animals who's who", im englischen Verlag Routledge and Kegan Paul). In dem reichlich bebilderten 335-

Seiten-Werk der New Yorkerin ge-ben sich nicht weniger als 1146 Tiere aus Fiktion wie Wirklichkeit ein Stelldichein, die eines gemein haben: Sie alle machten auf irgendeine Weise Furore, wurden als Maskottchen geliebt, als Filmstars oder Helden berühmt oder aber auch ob ihrer Schandtaten berüchtigt. Arttypisch (nämlich säuisch) danebenbenommen hat sich etwa ein 204-Kilo-Pracht-Den-Den, schwein, das dem amerikanischen Maler James Wyeth mürrisch grun-zend für dessen gleichnamiges Öl-

Das neue Basis-Kompendium zum

Thema Investitionsgüter-Werbung

ANDEUCH

INVESTITIONS GUTER

cc. 630 S., geb., DM 168,-,

erscheint neu im April 1983

Die neue Arbeitshilfe für Proktiker in der

Invest-Güter-Werbung: Annegungen und

konzepte - so maßgeschneidert wie die

Ratschläge für angemessene Werbe-

Produkte, die es zu vermanden gilt!

Handbuch

Werbung

investitions-

nem unbeobachteten Moment ver-schlang Den-Den 17 Tuben Ölfarbe und machte sich anschließend heftig verdauend auf Entdeckungsreise durchs Wyeth-Haus. Wie Teppi-che und Polstermöbel hinterher aussahen, soll in ganz Pennsylvania bis heute unvergessen sein.

Eines weit ruhmvolleren Ange-denkens ist da Pavian Jackie si-cher, der – uniformiert und auf der Verpflegungsliste als Schütze geführt - mit dem südafrikanischen Regiment seines Herrchens Albert Marr in den Ersten Weltkrieg zog. Jackies Spezialität war es, den lautlos heranrobbenden Feind zu wittern und Marr dann warnend am Waffenrock zu zupfen. Als Herrchen in Flandern verwundet wurde, leckte ihm sein Affe bis zum Eintreffen der Sanitäter die Wunden. Im April 1918 wurde er selbst von einem Schrapnell er-wischt und verlor ein Bein. Statt sich im Feldlazarett einschläfern zu lassen, schlabberte der Blessierte die Überdosis Chloroform hinunter, "als sei's Whisky" - Jackie

GABLER Fachliteratur für Führungskräfte in Marketing und Verkauf GABLER

Produkte mit "echtem USP" sind

erfolgreicher!

Graßklaus CHECKLIST USP

Checklist

 Produkt-Pasitianierung und Produktversprechen systematisch entwickeln -255 S., Arbeitsordner, DM 198,-

Diese Checklist ist ein Muß für jeden, der Produkte neu entwickeln oder verbessern will: Ein sicherer Leitfaden, um für ein Produkt eine Alleinstellung systematisch zu entwikkeln und um "me-to-Produkte" zu vermeiden!

Kompetente Information im Direktzugriff

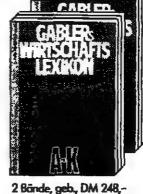

Das moderne Nachschlagewerk für alle Gebiete des Wirtschaftslebens: Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Steuer- und Wirtschaftsrecht. Der Bestseller der Wirtschaft, mit über 18000 Stichwörtern, jetzt bereits in der 10, Auflage!

Zu beziehen über den Buchhandel oder vom Betriebswirtschaftlichen Verlag Dr. Th. Gabler Coupon ich bestelle zur sofortigen Lieferung an meine Adresse: Wirtschafts-\_\_\_ Ex. Cheddist Direct-Marketing \_\_\_ Ex. Vertriebsreserven durch neue Profit-Techniken nutzen . Ex. Handbuch Werbung für Investitionsgüter Ex. Checklist USP \_\_\_ Ex. Gablers Wirtschaftslexikon Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler Toursenting 54 - 6200 Wiesbaden



REISE WELTmit Auto · Hobby · Sport · Spiel

Freitag, 25. März 1983 - Nr. 71 - DIE WELT



Studienreise in den russischen Teil der Mongolei

Osterreich: Schlank im Schloßhotel Rheinpartie mit "Sirona"

England: Ostern im palmenreichen Torquay oder in London

Ausflugstip: Wie aus dem Sagenbuch – Burg Altena im Sauerland

Rheinland-Pfalz ist eine Ferienregion mit Tradition



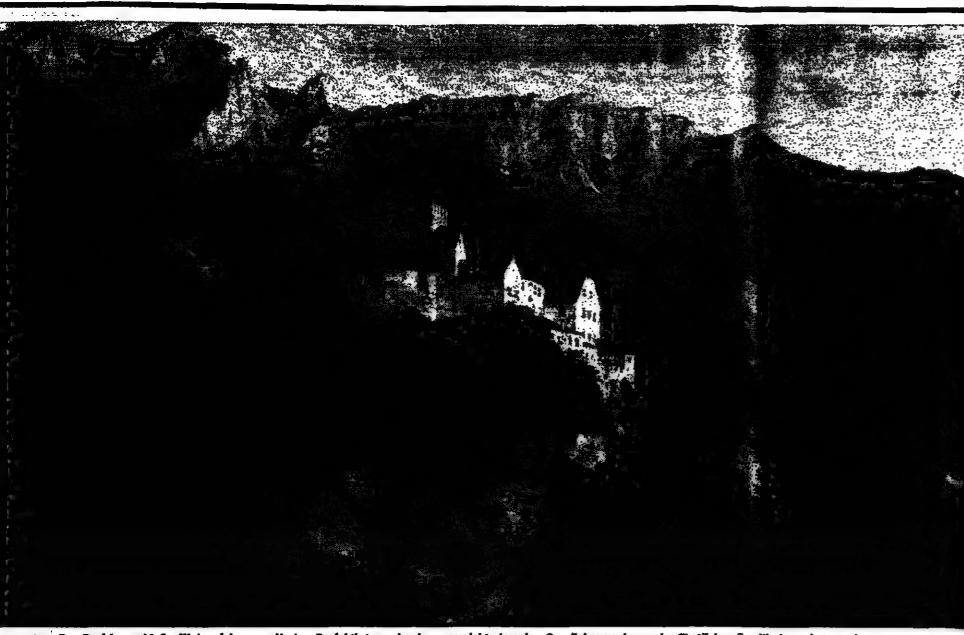

Das Besidenzschloß – Wahrzeichen von Vaduz. Besichtigt werden kann es nicht, da seine Gemächer noch von der fürstlichen Familie

LIECHTENSTEIN / Wanderungen rund um die Briefkasten- und Briefmarkenmetropole

# "Oben am jungen Rhein an Alpenhöh'n lehnet

Kenner kehren am Vormittag in ie Landgasthäuser zum "Nünl" – em zweiten Frühstück – ein. Zu der Tageszeit wissen sie die Tor-elhäuser, frühere Weinpressen, e heute Weinkneipen sind, zu finhen braunbölzernen Heuhütten i die Berge hinein, Spazierwege ihren in die Naturschutzzonen er alten Torfabbaugebiete mit den orfstecherhütten: Liechtenstein useits der Briefkasten- und Briefharkenmetropole Vaduz, das sind hige Dörfer zwischen Feldern, lein- und Obstgärten, deren ländche und doch komfortable Famiengasthöfe zum Verweilen einlaen, ebenso wie auch die Ferien-ohnungen und Chalets in den lochtälern der Liechtensteiner

Es ist noch gar nicht so lange her, a hausten in den "Schärmen" des falbuntales im Frühling und im ierbst die Bauern mit einer Klein-ennerei und dem Vieh in diesen m eine Wiese gruppierten be-cheidenen Häuschen, von denen eute viele Ferienwohnungen sind. ie während des Winters hier vernuteten bösen Geister wurden von len Wintersportlern vertrieben, und auch während der warmen ahreszeit lassen ihnen die Gäste ler Hotels, Pensionen und Chalets teine Chance zum Spuken. Bis auf 2015 Meter führt die Doppelsesselpahn aufs Malbunjoch, und auf lem Bettlerjoch gibt es in der Hüt-e des Liechtensteiner Alpenvereins auf 2111 Meter Höhe nur Spei-se, Trank und Unterkunft für Wanderer - und keine Muße für böse

Wie die frühesten Liechtensteiner Touristen vor einem Jahrhundert die Bettlerjoch-Hütte erlebten, läßt sich noch im "Kurhaus Silum" nachvoliziehen; zwei Gästezimmer gibt es – mit Wasserkrug und Waschschüssel. Auch aus der Kü-che duftet es altmodisch nach ausgelassenem Speck. Wir probieren zum Bündner Fleisch den Triesner Kretzer, dem jungen Rhein eineln-halbtausend Meter tief zu unseren Füßen nachsinnend.

Schöne Blicke belohnen immer des Wanderers Mühe in Liechten-stein. Wir genossen auch Steg, nachdem wir von Triesenberg zum Alten Tunnel hinaufgestiegen waren, hinein ins obere Saminatal, wo sich ebenso wie in Malbun die Bauernhütten mit hangwärts gestellten Giebeln um eine Wiese gruppieren. Eindrucksvoll ist der Blick auf den Naafkopf und das Valünamassiv. Steg ist noch immer "Maiensäss" der Triesenberger Bauern für die Zeit, in der die Hochalpen dem Vieh nicht offen sind. Die modernen Zeiten haben hier herauf erst

ein Alpenhotel und einige Chalets als Vorboten entsandt. Auf Gäste eingestellt aber hat sich auch die südlichste Gemeinde des Fürstentums, Balzers. Weithin sichtbar thront auf einem Reben-hügel die Burg Gutenberg, die sich in Privatbesitz befindet. Heinrich von Frauenberg zog von hier in die

hochmittelalterliche "Manessische Handschrift" ein, doch halten auch die Prähistoriker den Namen des Dorfes hoch als stidlichsten Fund-ort der "Rössener Kultur". Jüngere archäologische Funde lassen auf Kelten und Römer schließen. Archaisch wirkt St. Peter im aiten Dorfteil Mäls, eine gotische Kapel-le, die alch mit einem Turmhaus des 13. Jahrhunderts und einem alten Stall zu einer malerischen Baugruppe fügt.

Die geschichtsträchtigste Kapel-le des Landes jedoch ist St. Maria auf der ältesten Walsersiedlung lasescha (1235 Meter) – sie hält die Erinnerung an die "freyen Walser" wach – Kolonisten des 13. Jahrhunderts am Triesenberg aus dem Wal-lis, deren Sprache hier als Dialekt überlebte. Mit Weib, Kind und



Vieh waren sie damals über die Berge gezogen, vertrieben von ei-ner ungnädigen Natur oder geru-fen als Siedler. Noch stehen einige Walserhäuser in dunklem Holz auf steinernem Sockel am Berg; die holzgetäselten Küchen mit den frommen Hinterglasbildern und den bunten Papierblumen im Herr-gottswinkel, die Schlafkammern mit den laubgefüllten Betten sind

Wie in Triesenberg sind es auch in Triesen - dem Dorf keltischen Ursprungs – erst wenige Hotels und Gasthöfe, die Unterkunft bieten, einige Campingplätze verstek-ken sich im Grün wuchernder Hecken. Hotels mit Schwimmbad gibt es nicht nur in Malbun, son-dern auch Pensionen, die auf Familien setzen, bieten den Sprung ins

Reizvoll neben Spaziergängen oder Touren durch die Berge in diesem Kleinstaat ist es für Urlauber, mit dem Fahrrad oder zu Fuß ber, mit dem Famrad oder zu Fun auf bequemen Pfaden ins "Aus-land" zu gelangen: nach Öster-reich, wo der Grenzwechsel durch ein bescheidenes Zollhäuschen markiert wird, oder in die Schweiz, wo Fahnenwechsel anzeigt, daß man im anderen Land ist.

Das malerische Maienfeld sollte der Besucher nicht auslassen, Tor zu Graubünden mit einer Runde ehrwürdiger Patrizierhäuser um einen geranienüberwucherten Brunnen, einem Torkel im Weinberg, wo der Blauburgunder wächst, un-

ter jahrhundertealten Bäumen im Steigwald lagerndem Vieh und vor Hier war's, wo Johanna Spyri die Geschichte des braven Mädchens

ersann, und "Heidiwege" führen nun zum Haus des "Alm-Öhi", zur "Geissenpeterhütte", dem "Heidi-hüsli" und dem "Heidibrunnen". 160 Quadratkilometer groß ist Liechtenstein, das sich "oben am jungen Rhein an Alpenhöhn lehnet", wie die Nationalhymne bestä-tigt. Diese Höhen zu erobern lehren geführte Wanderungen geninge während in Va-duz die Räder für Strampeltouren im breiten Tal geliehen werden können. So ein Fahrrad ist von besonderem Vorteil, wenn der Besucher den international gerühm-ten Vaduzer Wein kostet. Und schließlich lohnt die Hauptstadt unter fürstlicher Burg den Besuch mit der Erkenntnis, daß sie mehr ist als nur eine Durchgangsstraße mit Souvenirläden: "Klein-Kunst" finden Briefmarkensammler im Post-Museum und zum Erwerb in der Postwertzeichenstelle. Im Landesmuseum wird Kultur und Kunst seit dem Neolithikum ge-zeigt, und die Kunstsammlung des Fürsten verhilft zur Begegnung mit einer der großartigsten und zu Recht berühmten Privatkollektionen, von der regierenden Familie in vielen Generationen durch 400 Jahre zusammengetragen. ULRIKE LIEB-SCHÄFER

#### NACHRICHTEN

#### Nichtraucher-Flüge

Die skandinavische Luftver-kehrsgesellschaft SAS startet die-ses Jahr einen zweiten Versuch, innerhalb ihres Routennetzes "No-Smoking-Flüge" anzubieten. Sollte sich eine große Mehrzahl der Passagiere für die rauchfreien Flüge entscheiden, will die SAS bei der Association of European Airlines (AEA) einen Vorstoß unternehmen, um auch andere Flug-gesellschaften auf die nikotinlo-sen Transporte einzuschwören.

#### Kein Visazwang

Touristen aus den Ländern der Europäischen Gemeinschaft und einer Reihe anderer Staaten kön-nen künftig mit einem direkt bei der Ankunft ausgestellten einfachen Besuchervisum nach Indonesien einreisen und zwei Monate dort bleiben. Die neue Regelung, die auch für Touristen aus Australien, Spanien, Kanada, Japan, den USA, Südkorea und Neuseeland gilt, wurde von der neugeschaffenen Tourismusbehörde des Landes bekanntgegeben. Bisher muß-ten Visa vor der Reise bei den indonesischen Botschaften beantragt werden. Die Einreiseerleichterung soll dem Land einen ver-stärkten Zuflußdringend benötigter Devisen bringen.

#### "Tax-free"

Was viele Österreich-Urlauber nicht wissen: Sie erhalten die Mehrwertsteuer für die in Osterreich gekaufte Ware an der Grenze zurück, wenn der Rechnungsbe-trag insgesamt 1000 Schilling (et-wa 140 Mark) übersteigt. Allerdings missen die Waren in einem der rund 3000 Geschäfte gekauft werden, an denen das blaue "Tax free shopping"-Schild angebracht ist, meldete der ADAC München. Dort liegen auch die Formulare aus, die man zusammen mit der Rechnung dem österreichischen Zoll vorlegen muß.

#### Höhere Mautgebühr

Ab Karfreitag erhöhen die Österreicher die Mautgebühren für die Tauernautobahn von 100 auf 180 Schilling. Für den Felberhöhung erst ab 16. April in Kraft. Autofahrer, die häufiger mautpflichtige Autobahnen oder Tunnels in Österreich benutzen, kön-nen mit der 20-Punkte-Kerte (etwa 85 Mark) bis zu 60 Prozent der Mautgebühren sparen. Außerdem ist die Punkte-Karte nicht perso-

#### Bord-Blüte

Sie sind das Wahrzeichen der Scilly-Inseln: Was liegt näher, als einen Strauß "Daffodils" als Souvenir mitzunehmen. Die Reise ging per Helicoptervon den Inseln nach Penzance, dann per Mietwa-gen mit einer Übernachtung unterwegs nach London zum Flug-hafen. Als die Lufthansa-Stewardess die mittlerweile müden Blu-men im Gepäckfach fand, ergriff sie dieselben, nahm einige Beutel, die sonst bei Unwohlsein Verwendung finden, Wasser und Klebe-band und setzte die Blumen in die so improvisierte Vase. Dankbar nahm die Reisende ihr duftendes Souvenir und hielt es auf dem freien Nachbersitz fest, damit beim Start nichts umkippen und aualaufen konnte. Schon erschien der Purser mit drei Kissen, stopfte die Blumen damit fest: "Damit Sie sie nicht die ganze Zeit halten müssen!" Soviel Freundlichkeit die Reisende blühte auf wie ihre

#### Gute Kaufkraft

In Jugoslawien sei die Deutsche Mark 1,50 Mark wert, und in kei nem anderen Land erreiche sie eine höhere Kaufkraft, teilte das jugoslawische Fremdenverkehrsamt mit. Zur Sicherstellung der Benzinversorgung sind Coupons eingeführt worden, die die Reisenden bei einer Ermäßigung von zehn Prozent an den Grenzübergängen kaufen können.

#### Städte-Ticket

Das Städte-Ticket ermöglicht es Bahnreisenden, an einem Tag ~ 24 Stunden lang – in zwei Städten im Bundesgebiet grenzenlos das Nahverkehrsnetz zu benutzen. Für 9,50 Mark (nur im Vorverkauf) kann der DB-Reisende das Verkehrsverbundnetz in den Aus-gangs- oder Zielorten Berlin und Bonn, in Bremen und Frankfurt, in Hamburg und Hannover, in Mannheim und München, in Nürnberg, Stuttgart, Köln und Rhein-Ruhr benutzen.

#### Schiedsstelle geplant

Einen besseren Verbraucherschutz für Urlauber strebt der Deutsche Reisebüro-Verband (DRV) an. Geplant ist eine neutrale Schiedsstelle für Reklamationen und Beschwerden, die zum einen die Gerichte entlasten und zum anderen einen besseren Informa-tionsfluß zwischen Urlaubern und Veranstaltern ermöglichen soll.

#### Sommerzeit in Europa

Der 27. Märzist auch für Reisende ein wichtiger Termin: Fast alle Länder Europas schalten auf Sommerzeit um. Lediglich die Türkei bleibt bei ihrer Ganzjahres-regelung. Erstmals ist nach ADAC-Informationen jetzt auch Jugoslawien dabai. Die meisten Länderaberstellen ihre Uhren wie die Bundesrepublik Deutschland am Sonntag, 27. März, um eine Stunde vor. Großbritannien, Ir-land und Portugal hinken bei der Sommerzeit-Regelung eine Stunde hinterher, weil in diesen Länsche Zeit gilt. Wenn es in der Bundesrepublik zwölf Uhr mittags ist, zeigen die Uhren dort erst auf elf. Eine Stunde später als hierzulande – also 13 Uhr, ist es dagegen in Finnland, Rumänien, Bulgarien, Griechenland und der Türkei, zwei Stunden später in

#### WÄHRUNGEN

| Agypten                            | 1     | Pfund       | 2,55               |
|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|
| Belgien                            | 100   | Franc       | 4,97               |
| Dänemark                           | 100   | Kronen      | 28.75              |
| Finnland                           | 100   | Fmk         | 44,75              |
| Frankreich                         |       | Franc       | 34,75              |
| Griechenland                       |       |             | n 3.30             |
| Großbritannie                      | n l   | Pfund       | 3,63               |
| Irland                             | 1     | Pfund       | 3,25               |
| Israel                             |       | Schekel     | 0,11               |
| Italien                            | 1000  | Live        | 1,74               |
| Jugoslawien                        | 100   | Dinare      | 3,60               |
| Luxemburg                          |       | Franc       | 4,97               |
| Malta                              |       | Pfund       | 6,00               |
| Marokko                            |       | Dirham      | 38,50              |
| Niederlande                        |       | Gulden      | 91,00              |
| Norwegen                           |       | Kronen      | 34,25              |
| Österreich                         |       | Schilling   | 14.34              |
| Portugal                           |       | Escudos     | 2,95               |
| Rumänien                           |       | Lei         | 5.50               |
| Schweden                           |       | Kronen      | 33,00              |
| Schweiz                            |       | Franken     | 117.75             |
| Spanien                            |       | Peseten     | 1,85               |
| Türkei                             |       | Phind       | 1,55               |
| Tunesien                           |       | Dinar       | 3,80               |
| USA                                |       | Dollar      | 2,44               |
| Kanada                             |       | Dollar      | 2,02               |
| Florid non- 14 M                   |       |             |                    |
| Stand vom 22. M<br>Dresdner Bank A | C. K. | sen ioppe C | ron der<br>Paräht) |
|                                    | _,    | ,           |                    |

# Gesund bleiben. Gesund werden. Kuren in Bayern.

Hand aufs Herz: Was tun Sie wirklich für Ihre Gesundheit? Bestimmt ist es nicht leicht, in unserer hektischen Zeit das körperlich-seelische Gleichgewicht zu halten. Machen Sie

doch eine Kur in Bayern. Denn sie hilft Ihnen, Ihr Wohlbefinden zurückzugewinnen oder zu erhalten. Sie können auch einen Teil Ihres Urlaubs mit einer Kur verbinden.

#### Kuren in Bayerns herrlicher Landschaft.

Bayern ist angenehm preiswert. Und von vielen Seiten liebenswert: Heilbäder und Kurorte sind mit den modernsten Einrichtungen ausgestattet. Ausgewogenes Kur-programm. Heilkräfte der Natur. Trink- und Badekuren (Heilwässer, Moore). Bewegungstherapie in Thermalbädern. Kneippsche Anwendungen. Die für Sie richtige Emahrung. Und eine Behandlung durch geschulte Fach-kräfte. Zwangloser Ablauf. Das alles sorgt dafür, daß Sie wieder so richtig fit und leistungsfähig werden. Oder Ihre Leistungskraft erhalten. Wir bieten viel Abwechslung rund um die Kur. Selbstverständlich können Sie auch Ihren Lieblingssport ausüben, Ihren Hobbies nachgehen und nach Lust und Laune gesellig sein. Und Sie können

wohnen, wo es Ihnen gefällt. Vorbeugen ist besser als leiden.

Denken Sie immer daran: Gesundheit wird Ihnen nur einmal geschenkt. Gehen Sie deshalb sorgsam damit um. Und fangen Sie früh genug an, etwas dafür zu tun. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, und lassen Sie sich eine Kur verschreiben. Oder kuren Sie auf eigene Initiative. Wir sagen Ihnen, wie Sie zu einer Kur kommen und welche Zuschüsse nach wie vor gewährt werden. Senden Sie



# FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

#### INLAND

#### Nordsee

Borkum Komf. FeWo bis 5 Pers., Mal, Juni, August, v. Priv., Tel. 05223/8 39 84

Elderstedt/Wasserkoog Exkl. Atellerwing. In altem Reetdachhau m. kl. Garten, ca. 80 m. Wohnil., 3 Schlaf zt. Tel. 040/45 75 29

#### Nordemey

Ferienwohnungen zu vermieten. Tel. 02101/51 91 84 u. 51 89 17 "SYLTHÄUSER" FRANCK Vermietung · Betreuung Verwaltung Tel. 0911/54 02 03, ab 18 U. 04851/4 12 98

Perienwhg. 2-6 Pers. ab 85,- DM, frei Term. ab April, Tel. 04654/447 Kampen/Sylt Wattseite, Haushälfte mit allem Komfort. Ostern bis Mitte Mai. Juni + ab Ende Aug-frei. 030/825 80 47

Keitum/Sylt Zu ermäßigten Preisen in der Vor- u. Nachsaison (bis Ende Juni u. ab 1. Sept.) vermiete ich im schönsten Teil des Dorfes 2 exklusive Perienwohnungen für 2-Personen. Tei, 04651/3 19 34

#### Keitum/Munkmarsch Haushälfte f. 4-6 P. m. Kam., Farb-Tv Geschirtsp., Waschmasch. u. Trockn. frei bis 16. 7. Tel. 04651/32 345

Syit/Wenningstedt, exkl. App.. Rect-dachhs., strandn., bis 18.5. frei, T. 06257/62 113

Westerland, gr. 2-Zi.-Lux.-App., 54 m². Loggia, Farb-TV, Tel., Stellpl., rubig. strandn, frel außer Juli: 04108-80 15 Keitum/Sylt Komfort-Ferienwhg., für 2–5 Pers., Ka-min, Reetdach, TV, Sonnenterrasse, frei Mai-Juli, Tel. 04351-85 171

Kampen/Sylt Exhlusive reetgedeckte Haustelle, be-stens ausgestattet ab DM 240,- Tel.: 04651/41 062

#### Kampen

Exidusive Appartements in Strandnähe. 2-6 Personen (z. B. 3-Zimmer-Apparte-ment, Vorsaison, ab DM 130.- Hochsai-son ab DM 170.-), Alle Komfortmerkmale vorhanden. Tel: 04651/41 063 Morsum

2-Zimmer-Appartement (Doppelzimmer und Einzelzimmer, Wohnraum mit Ter-rassa, komplettar Küche), TV, Telefos, Waschmaschine etc. vorhanden, Vorsalson DM 110,-, Hochsalson DM 170,-Tel.: 04651/410 62

## Neubau-Komf.-Ferianwhs. frei. Vorsaisonpreise bis 15. 6. Tel.: 44414/220

Peter Bod, 2-Zi.-Kfl.-App. für 2-4
 Pera, Loggia, Tel., Farb-TV, Stellpl., ab 7. 7. frei, Tel. 04832/74 76

#### Wyk auf Föhr

Mod., komf. Ferienwhg. f. 4 P., Bestau stattg., 62 m², 2 Schlafz., 72h., Faro-T Parkol., noch fr. v. 24. 5.–25, 6. 93, p. 7 DM 90,- u. ab 14. 8. 83 p. Tg. DM 110,-T. 04154/28 19

Peter-Ording, 4-Pers. App., Seebl., nls, Tel., noch einige Termine frei. Fr., ab 18 Uhr Tel. 040/550 88 87 Nordsesinsei Nordstrund 90 m² Lux. Fewo mit Kam. im Friesenhs. 100 m hinterm Deich, bis 8. 7. u. ab 19. 8. 1rei. Tet. 040/66 53 04

Fewo in Wyk auf Föhr

SYLT - Ferienhaus in Keitum-Munkmarsch für gehobene A sprüche, Oder Hausteil (3 Pers.) mit her lichem Wattblick, 04102/621 39

insel Föhr, Kft.-Fewo. ab Aug. zu verm T. 040/23 09 55 ab Mo. tägl. 9–18 U. Reetdachlandhs. Kft.-Whg., 3 Schlafzi. f. 6' Pers.. Farb-TV. Tel.. Nähe Golf-Club. Saison 170,- p. Tg., sonst 130,- Telefoni-ache Nachirage 64047 46 20. Noch frei 1. 5.–28, 5., 19. 6.–7. 7., ab 13. 8. offen

Wenningstadt/Syft
Naubau, f. 3 Pers. (av. 4), 2 Zl., Farb-TV
Tel., Loggis mit Blick aufs Meer, 2 Min. 2
Strand. Saison DM 150.- p./Tg., sonst DM
100.- Telefonische Nachfr. 040/47 46 20
Noch frei Ostern bis 14. 4.,
ab 7, 5.-4. 8., ab 21, 8. offen

## Sylt/Tinnum

komf. Fer'whg. (rei v. 18. 6.-17. 7. f. 2 Pers., ab 30. 7. bis 4 Pers., T. 04651/3868 Kampen/Sylt Komf. Ferienhaus, 4 Pers., ruhige Watt-lage. Osterferien zu vermieten. Krotz 02151/79 09 41

Sylt/List Reetdachhs., Blidselbucht, Lux.-Ausst., 8 Betteu, Haupt- u. Nebensaison frei. Tel. 040/603 51 62 Wenningstedt/Sylt, Reetdachhs. 2. vrm., 4–5 Pers., v. 19, 6.–13, 8, Tel. 040/757979

Kft.-Per.-Whg. am Wäldeh. Strandah. (200 m). Schwi-bad. Sauna, Massageprax., hat nech App. frei f. So. 83, Haupts. ab 95.-. VS ab 50.-Perlenhaus \_Malepartus\*, Robbessweg 1, 2280 Westerland, Telefan 04651/21152 Nordses – Insel Föhr – reetged. Haus, gûnst... ruhige Lage, Ferienwhg. für Ustern u. Pfingsten frei. Tel. (0481) 2242 u. (0481) 7883

## Westerland/Sylt

2-Zi.-Appart. (2-3 Pers.) für geh Ansprüche Sommer 83 frei. Tel. 04651/1822 Westerland, 2-Zi.-App., Kurzone, Juni 1 ab 21. 8. frei. Tel. 040/22 54 17

Wenningstedt/\$ylt Exkl. 3-Zi-Wohnung, absol. strandnah, Freisitz m. Strandk. 2 Schlafz. 2 Bäder. Wasch- u. Spülmasch., Farb-TV, Tel. etc., f. 4 Pers. zu verm. Frei bis 23 6. und ab 29. 7. 83; bis 15. 5. p. Tag 100.-, ab 16. 5. 150.- p. Tag. Anfr. Tel. 0561/1 32 86

Morsum/Sylt, 2':-Zi.-Ferienwhg, frei ab sof., DM 60.-, Hauptsalson DM 90,-. Tel. 04651/77 67 SYLT App., Farb-TV, Tel., Geschirrsp., Schwimmb., Sauna, Tel. 04106/ 44.57

Friesenhaus Niebtum a. Föhr. Rft.-App. u. Ferienwhg. Ostern u. bis 25. 6. u. ab 24. 7. frei. Tel. 04681/26 62 Mo. nach 18 U.

**Wangerooge** 3-ZL-Komf.-FW. Südbalk., 150 m. Strand. 4 P., ab 2. 4. Tel. 0251/40446; 02571/4116 Södi. Nordsee, Corolinensiel, cxkl. Kft,-Ferienks.. noch einige Term, frei. Tel. 04152/7 20 71 od. 04972/63 38

St. Peter-Ording, gemiltl. Perienhaus zu verm. v. 5. 4.–6. 7 od. v. 22. 8. Tel. 05731/ 9 21 64 ab 17 U.

Westerland — Wenningstedt, Tinnum/ Sylt. App. 2–6 Pers. u. Häuser, z. T. m. Schwimmb.. Vor. u. Hauptsaison frei, Tel. 04651/22874

S Y L T Komfortable
CTV, GS, Tel., Parkol., Strandarae, Prosp. ant.
APPARTEMENT. VERMETUNG BALS
Baltimeg 1, 2280 Westerland. (04651) 24266 (Jubilaumsangebote) Ostsee-Heilbad Damp 2000 2335 Damp 4 Tel. 04352/80666

## INSEL SYLT

Gemüti. Wohngen. im Landhausstil, beste Wohnig., b. 6 Pers., ab 2 Pers. e 80.-, vom 8. 4. bis einschließlich 15. Mai 83. 300 m zum Strand. im Haus: 1.4-Zi.-App. der Luxuski... m. Schwimmbad (28°). Sauna, Solarium, Parb-TV. Radio, Telefon, Geschurspüler und Wäsche. Hausprospekt. Nici's Hüs, 2280 Westerland Trift 25, 7el. 94651/75 63 + 76 68

Morsum/Sylt sofort zu verm. 3-Zi.-Kft.-App. m. Terr., März/April DM 40,-, Mai DM 65,-, Juni-Aug. DM 140,-, Sept. DM

Nordseelusel Amrem, Wittdün 1-Zi-App, für 1 bis 2 Pers. frei, Tel. Farb-TV, Tel. 04101/247 52

# Westerland, erikl. einger. Bungal. rub. lg., I. 4 Prs. Dbr 200.-pr. Tg. Über 200t. Clausen, 04651/7225

#### Sylt Haus (bis 8 Pers.) p. Ferlenwhg. f. Ostern u. Sais. n. frei. T.: 04651/3804

Sylt ist bei jedem Wetter schön Wetter Schon
Ich vermiete in Keitum/Munkmarsch/
Rantum/Tinnum/Archsum u. Westerl.
hübsche Appartm., Ferienwohng u.
Teilhäuser
Renate Christiansen, Alie Dorfstr. 3
2380 Sylt-Ost Tinnum, T. 04851/31886

Appartements und Ferienhäuser frei. Bitte Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Tekefon 0 46 51/75 77

Westerland/Sylt Ferienwohnungen u. Appartements in allen Preisklassen. Wir senden ih-nen unsere Prospekte. Tel. 04681/ 251 50 od. 223 65

Fewo.dir.a.Strand, Hallenb, Sauna Solar, Farb-TV, Tel., z.B.4Fers. 45,-fig. 293Varel 4 04451/6311 Stranspark, NordseebadDANGAST

#### elegi**le** i

Kompen/Sylt – Suche Ferienwhg, c. Han f. 5 P. zu mieten Ende Juli – 21. 8. 1983 Tel. 0231/41 10 89

#### Ostsee

Dump, Ferienha. f. 4-6 Pers., Tel. 04621/ 2 68 22 Ostseebad Grömitz, Fewo. 4 Pers. 90,-Tag. Fewo. 6-8 Pers. 120,-/Tag. Tel. 04135/215

Ostsached Domp, priv. Ferienhaus 4-6 Pers. Tel. 06182/2 72 39 Schorbeutz, gemütl. 2-21-Whg. 4 Pers., Seeblick, Vollbad, TV, Tel. 04503/7 32 81 ab 18 Uhr

Deimp/Ostace Ferienhs, bis 6 Pers., st. Ansst., z. verm., frei ab 6. 8. u. 4. 6.—18. 6. 83. Wilkens, Tel. 04621/32000 Heiligenhalen (Ostsee)

Kft.-Wohnung im Ferienpark. Beste Lage Wellenbad kostenios. 04102/6 21 39 Exkl. Ferlenis., Whg. u. App. f. 2-4 Pers., in Niendorf/Ostsee frei, Tel. 04803/45 82 endorfer Strand exkl. Kft.-Wi Maritim frei. 7. 04503/23 90

hme/Ostses, 2½-Zl.-App., 3 Min. zun Strand. ab sof. frei. 04103/1 35 23 Ostsechellbad Damp, komf. Ferlenbaus 6 Pers., frei bis 9. 7. und ab 30. 7. 83. Tej 0451/82 33 67

Ostseeresidenz Damp 2000 mfort-Ferlenwohmungen u. Zeltdach-user vermietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Ostsee Helilgenhofen

nmer, Dusche/WC, direkt am Was Aquamarina 04362/67 82 Ostsec - Domp 2008 2-Zi.-Lux.-Whg., Seeseite, noch Tei frei. Tel. 0221/599 33 97

**Grömitz/Ostsee** 3-ZL-Per.-Whg. dir. a. Strand u. Yachtha-fen, m. Telefon, Schwimmbad, Sauna u Solarium zu vermieteu. Tel. 040/803 42 26

OSTSEE
TIMMENDORFER STRAND
Vermiete en Urlouber:
Komfort. App. (1-4 P.). Wohn-Zl., Schlaf-Zi., Eßecke, Küche, Bad-WC., Fernsehen, Radio; inkl. Schwimmbadbenutzung, Vorhanden: FitneBraum, Tennisplatz, Golfpl., Anßenschwimmbad.
Preise:

Preise:
Jnii-Aug. DM 140.- plus Kurtaxe
Mai-Juni-Sept. DM 90.- plus Kurtaxe
Okt.-Nov. DM 90.- plus Kurtaxe
Garagenstellol. DM 5.Endrelnigung DM 40.Aureise n. 15 Uhr. Abreise 10 Uhr
Erika Schüller, Dorfstr. 10
2351 Brokstedt, Tel. 04324/492

Sierksdorf Kft. 1½-Z-Apt. fr., TV + Tel. vorh. Schwimmb. Sauna, Tennis 040/670 30 14

Timmendorfer Strand/Ostsee
In Badekleidung zum Strand (nur 40 m),
Indiv. 2-21-Whg. dir. a. Wald. 2-5 Pers.,
Schwimmb., Sauna, Sol., Tel., TV. Tel.
04349/473 3 Ferienwohnungen in Reetfachwerk-haus mit Sauna. Schwimmhad. Nähe Liit-jenburg/Ostsee, 6 P. DM 190.-, 2-4 P. DM 130.-, 2 P. DM 120.- oder ganzes Haus DM 400.-/Tag. Kurz/ristig frel, Prospekt an-fordern. 030/623 10 05

FERIENWOHNUNG dir. am Ostseestrand ab DM 34.-, Tel. 04361/49 07 37

Sparpreise an der Ostsee bs 11.6 33 n Schonhagen zwischen Edismitorde und Kappen, Komformorbungen 27-57 cm. 2-6 Pens, mit Dusche, Tel., Balkon, Schwimmbad, Sainta, Sala-rum, Restauraths, Bensuber, Termschale und Fre-phätze. Tennisschule kindergarten, ninsig im Schoe-parkigetegen, 300 m.z.m.Strand, Appentennents pro. Tag. 45. — 108.– 944

DORINT Aparthotel: Tel. 0 46 44/6 11 2341 Ostseebad Schönhagen. 3,2 km Ostseestrand ... für ieden etwas: Sport- u. Freietenrichtungen, Wasser, Wald, Sonne, Abwechslung u. Erholung. Ferienhäuser u. Apartments für 2 - 8 Pers.

## Ostace, ruh. gel. Reetdachhaus, viel Komf., Kamin. 6-8 Pers. Tel. 05337/70 05, Mo.-Fr. 8-16 Uhr. Tel. 0531/551 71

Schleswig-Holstein

Bod Herrengib Ferienappartement, Tel. 07083/38 11

2-Zi.-Kft,-App. z. Selbstbewirtschaf-ten. max. 4 Pers. (Wöchentl. Reini-gungsservice) m. Kuche. Bad. TV, Schwimmbad. Sauna. Sportraum. DM 110,- bis DM 125,- tgl. Tel. 04523/30 33

Schwarzwald

Saig/Hochschwarzwald Nähe Titisee/Feldberg NGRO littsee/FeldDerg großzügige, sehr gepflege, anßerge-wöhnlich gut eingerichtete Perlenwoh-nung, ca. 85 m², 2-5 Personen, Spülma-schine, Farb-TV, Telefon, Garage, zentra-le, jedoch ruhige Lage in Ortsmitte, zu: vermieten Wintersport Wandermöglich-keiten. Tel. 0228/66 20 41, 550-Do, von 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr Südschaw. - Gehelentip! Pewo. ab 9, 4 DM 11,- p. Pers. Tg. T. 02:122/39 27 28

**Schluchsee** 

für 4 Personen bis 1. 5. zu

Erh'ort Hasiach Mixil Schwarzw. Komf.-Fewo. 2-4 Pers. 80 m², 50 DM.Tag. geh. Lage. zu verm., Tel. 07802/8644

#### Bayern

Urkaub in Garmisch-Partenkirchen
Neue, gemütliche u. kft. 2-Zi.-Perieuwohnungen mit Küche, Bad/WC. für 2-4 Pers. ab DM 70.-, App. für 2-3 Pers. ab DM 45.-, Ruh. Lage m. Garten, Zentrum Garmisch u. Wandergebiet bequem zu erreichen. Prospekt: H. Geidel. Germersbeimer Str. 14. 8000 München 90, Tel. 089/40 46 09

Germisch-Pertenkirchen Neu erb. Komf. Ferienwohnungen, ruh Lg. (2-5 P.). J. Ostler, Gästeh. Boarlehof Branhausstr. 9, Tel. 08821/50 602 Bod Reichenholl
Fer. Whg. i. Spitzenlage, noch Termine
frei im April-Juni und Angust. Verm.
d. Ute Guenther. Rupertistr. 33. 8235
Piding, T. 08651/57 66 oder 030/401 62 62

**Bod Reichenhall** Komf. Perienapartement, ideal f. 2–3 Pers., Südterrasse, Gebirgsblick, Kirzo-ne I.; frei: 11. 4.–6. 5.; 8. 6.–16. 7.; ab 15. 10. inkl. Welhn.; p. Tag/f. 2 Pers. DM 45.– D. Kniepmeler, Haunsbergstr. 38, 8228 Freilassing, Tel. 08654/1577

**Bad Reichenhall** Kur-/Ferienwohmung, 1. Lage, jede Komfort, Kurabt. u. Schwimmbad i Eaus. Von Priv. Tel. 0421/27 11 98 Nähe Chiemsee, Campingplatz (ca. 8 km v. See) u. schö. Zi. (U/Fr. 10.-) frei. Tel. 08624/21 70

Bod Reichonball Kurzone I, mod. Ferienapp. I. 2 P., DM 60.- p. T., Tel. 08106/49 00 Oberstaufen/Aligāu Mod. komf. App. f. 3–6 Pers. Tel. 0711/ 44 40 56



Preiswerte Wohnungen (70 m²), für 1-3 sowie (36 m²) für 1-3 Gaste, im Feriendorf eigener See und Tennishalle (Aschenplätze!). Weite Wandergebiete, Seaselbahn, Wellen-Freibad im Unkreis von 7 km. Prospekte u. Buchungen über Feriendorf "Am Hohen Bogen", 8491 Arrach/Bayer. Wald. Tel. 09946/885

#### Verschiedene

Wosserburg/Bodensee, luxuriös vollständig eingerichtetes Ferienhaus mit See- mod Alpensicht, 300 Meter zur Ortsmitte, in ruhiger Wohnlage, 6 Zl., 2 Bäder, Duschen, 3 WCs, komplett einger. Einbauküche, Spül.- Waschmaschine, Telefon, Farb-TV, bis 8 Fersonen ab 160,- DM pro Tag zu vermieten (große überdachte Terrasse und Balkon). Nebenkosten: Kurtare, Endreinigung DM 200 Oberlingen-Hödingen/Bodensee, komfortable vollständig eingerichtete Ferienwohnungen für höchste Ansprüche in Bungalow am Waldrand, in ruhiger Wohnlage, zu vermieten. U.a. großzügige 44:-Zi.-Whg, mit offenem Kamin. Geschirrspülmaschine, große überdachte Terrasse. 24:-ZL-Atelier-Whg., 2-Zi.-Whg, und 1-Zi.-App., alle mit Farb-TV, Telefon, Waschmaschine, Balkon- oder Gartenstätplatz, für -5-Personen von DM 70,- bis DM 120,-/Tag zu vermieten. Nebenkostan: Kurtare, Endreinigung von DM 80,- b. DM 150,-. Näheres Tel. 08382/284 72 ab 18 Uhr

#### Ferienparadies im Hunsrück

Alte, idyllisch gelegene Mühle im Ruwertal wurde als komfortables Gäsishaus eingerichtet. 160 m² Wohnfläche – 3 Doppetzimmer + Kinderbett, 1 komplett eingerichtets Küche, Bad, 2 Tolletten, großer Wohnraum mit Eänische, Terrasse + Garage – eine Oase der Ruhe! Die Mühle wird nur als ganzs Einhelt vermietet. Forellenangeln im hauseigenen Fischravier. In der herrlichen Landschaft des Osburger Hochwaldes gibt es viele einsame Waldspaziergängel Großes Sport- u. Freizeitzentrum in 8 km Entfernung.

Gutsverweitung Burg Held, 5609 Schillingen über Triet Telefon (05564) 12 18

Appartement, Pfalz, 3 Zl., DM 88,-/Tag, 4 Pers., Schw'b., Sauns. Tel. 06391/12 91 Kaiserstuhl Urlaub auf dem Winzerhof in modern eingerichteter Ferienwohnung für 4-6 Perwonen. Sehr ruhlige Lage – ideale Wandermöglichkeiten. Näh. Anskomft un-ter Tel. 07662/64 70 tägl. ab 19 Uhr

Perien-Whg. frei, Tel. 05193/10 31 Obstblüte am Bodensee

leuerbautes Appartementhaus in Lin-lau, Seenähe, Hallenb. 28°, Sauna, Sol., Lufenthaltsraum. Billlard, Tischtennis, 1-2-Zi.-Wohnungen b. 5 Pers., komf. sin-er., App. ab DM 40°, Hausprospekt, Ap-lartementhaus am Reibberg, Bast. 8960 Lindau, Tel. 08382/33 29

2-ZL-Ferienwohnung Bad Soden-Salm, Buchenstr. 31, Tel. 00056732 76

Berlin-Besucher I-ZL-Appartements in idyll, ruhiger See lage, ICC- und Kuhdamm-Nähe zu verm. 030/892 40 40

2-Zi-Komfort-Wohmung in Lindau am Bodensee mit mod. Wohnküche u. gro-ßen überdachten Balkon, berri. Berg- u Seesicht, ruhige zentri. Lage, sep. Ein-gang, DM 70, pro Tag, noch frei bis 15. 7, and ab 21. 8. 1983 – Tel. 08382/7 83 15

Dechgeschoßwohnung bei Lindau am Bodensee, Ferienwohnung DM 60,- pro Tag noch frei ab 21 8. 1983, Telefon 08389/12 57

## Ponyhof hat noch Ferienpiätze frei. Te Stade 04141/443 54 Ferienwohnung in Lindau am Bodensee DM 60,- pro Tag, noch frei 12. 6. bis 8. 7. 1983 und ab 14. 8. 1983 Telefon 08382/7 86 21

Weserbergland/Bodenwerder, Wo.-Hs. Insges. 220 m², Bj. 1979, freis Sidd., 80 m² Whg. frei, beste Ausstatts, v. priv. Tel. 0811/34 30 03 o. 695 232

@ Urlaubssparen Komf-Appertem. f. 1-5 Pers. tu, ruh., Sparterm. 3 Wcch. f. 2

Ferienbungalow Näke Loreley 2000 m², Ruhe, Wald, 3 Zi., Enche, Bad, Späimaschine, Waschmaschine, Tel., TV, Radio, Tischtennis, gr. Sonnenterrasse, Garage. Tei. 06131/ 8 27 78 od. 8 21 90 od. 06771/73 90 od. 74 40

Ostarlurien im Sauerland Fewas and Bungalows von 37 bis 85 qm alle met grofftem Komfort, Bad, Balkon, Fyl Teasto für Familien bis 6 Personen Expenie 11 - Isanase und Kurse, Schwimmthalle, Saura Kagelconn, Kinderfron, Tanz, zwei Reslaurams Pro 65, bis 125, om DORINT Ferienpark - Tel. 02981-2033 5788 Winterberg-Neusstenberg

#### 

#### Dänemark

Blekhus, Dänemurk Sehr schönes Ferienhaus mit allem Kom-fort z. verm. April – Mai – Juni – August – Sept. 1963. Zum Preis ab DM 300, - b. DM 600. - pro Wo. Bankfilialleiter Erik Chri-stensen. Kalmanpark 102, 9200 Aaiborg SV. Tel. 00458/34 37 29

## Dänemark

Zwei große Zimmer im Zusammenhang zu vermieten für kurze oder längere Zeit. dkr 900,- pro Woche für zwei Personen mit Prühstück. Grethe Kusk. Grönzej 2. 4700 Næstved DK. Tel. 0045-3-727322 Ferienhaus in Dänemark om Meer preis günst. zu vermieten, Tel. 0321/880199

Ferienhous a. d. Ostsee, Ostern. Mai d. Juni frei, T. 04502/23 57

Ostseebod Domp, priv. Fer.-Häuser u. Wobngen. Frei. 043 52/53 00 o. 51 88

FERIENWOHNUNG dir. am Ostseestrand ab DM 34.7 Tel. 04361/49 07 37

Ferienhäuser in Dönemork Insel Bornbolm Komfort-Ferienhäuser auf Bornholm und Seeland frei in Hauptsalson. Günstige Preise im Juni und Sept. Farbkatalog in Deutsch (108 Seiten) kostenlos. Bornhoines

Sommerhous-Vermittlung DK-3770 Allinge, Havnegade 2 Telefon 00453/98 05 70



#### DK - FEMERHÄUSER zu SPAEre-PREISEI EINFÜHRUNGSRABATT BIS ZU 15% Bitte Katalog antorderr B-21 Uhr täglich auch sonnabends sonnabe SOUTHED SOUTH SOUTH AND BIRTO FISOTY 44 DK-8270 Hojojer

Ferienhäuser/

Gratis Katalog antordem. Hauser ganzjährig Iral. Nord- und Ostsee Vermietung seit 1960. DAN-INFORM KG Schleswigersn 2390 Flensburg Telefon (461-97021) 700 Ferienhäuser in Dänemark

#### JETZT SONDERPR. Gratishat. + Direktymtg. n. d. Skend.a SKANDIA, 2390 Flensburg Marsweg 23, Tel. 0461/536 :9 **EEFerienhö**user

Dänemark Nord- und Ostsee viele Preissenkungen in 1983 wegen DM-Aufwertung rund 5 Jazu Niedrigstpreise außerhalb der Saison Sofort Katalog anfordern! Vermietung nach deutschem Recht! P. Marwardsen, Hoptrup, DK 6100-Hedir Jev Tel. von Doutschland: 0045-4-57 56 78

Dänemark, wo es am schönsten

ist - Landschaft um den Limijord und Thy. Mieten Sie sich ihre eigenen vier Wände in komfortablen preiswerten Ferienhäusern. Auskünfte u. Prospekt: Orschell Verlag, Malvenweg 4, 5000 Köln 23

## FERIENHÄUSER NORDSEE - DANEMARK Frei bis 9.7 - ab 38.7 | J. Raymustian | G. Krioger B. John Kolleger B. John Krigmustian antiordern. Danemark auch Wochenston Hortburgen 153, DK-6430 Northurung SKALD UNG Tel. 0045-4 45 84 14 - Wachenston 44 22 18 - Bline Dortburnd Tel. 0021-715578

GARANTIERT HAUSER FREI AM STRAND
Gehen Sie schreil und sicher - 30 linie Angebote in. Bild werden nur
unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kostenlage Zusendung. Biltre 1
personeruntaht nicht vergessen. Häuser überall in Dänemark.
Därnische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963
Kongensgade 123. DK-6700 Esbjerg. Durchwahl 00455 12 28 55

Ferienhäuser in Dänemark Forder: Ser Austeries unseren Parbinatalogan No NORDISK FERIE

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI!!

uberall a.d. Nardsee, Ostsee, Limford, Insula schime, lauderfreund, Fertenhauser leder Preislage. Grosser Rebatt bis 25/6 u. ab 13/8. Austinyfichtster Katalog mid u.s. Srumbrissers in, Fotons. Freezandische, persünliche Beratung.

AML Biro SUMME UND STRAND, DAY-940 Abbybro. 00458-245600

9-70 Uhr Gelfch, sech samsters und sonotages. Tel. 00458-245600

Skagen/Dänemark Urlaubsziel Nr. 1 Haus. 75 m<sup>2</sup>, 6 Personen, 3 Schlafzimmer 400 m zum Strand. Prei bis 18, 6, 83 und ab 3, 9, 83. Preis saisonbedingt 300.- bis 700.- DM, Tel. 08151/35 28 Dänemark/Rödby -Sommerbaus, 4–6 Personen, 200 m zum Strand, DM 420,-Woche, Tel. 0045/2 73 51 49 (ab 18 Uhr) \*Foto und Grundrast von Jacom Haus \*
STRANDURLAUB \* Kai Jano
& Parinte

Dänemark. Ferienhäuser ganziährig frei. Pres Vor- und Nachsalson z. B. für 4 Pers. ab DM 141.- Woche Prospekt kostenios bei Vermultiung K. Laur Basel Nr. Voruper, DK 7700 Thisted Tel. 00457/93 81 66, Teles: 60896 Kritau d

innel Als (Alsen) Dänemork. Ferientiduser, Whg. a. Baverahöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s DK 6450 Nordborg (8844) 45 16 34 Ferienhäuser in panz
DÄNEMARK

Tessin!

Dir. a. Luganer See, Ponte Tresa-Lavena 3 Zl., ca. 90-m²-K/t.-Whg. (3 St.), m. Logg Dachterr., Liegew. u. kl. Strandbad, Gara-ge, TV. Radio, keine Tiere, keine Ver Jehrsstraße, s. preisw., T. 040/644 83 18

Winterferien

Wallis/Schweiz

1-, 2-, 3-Zi.-Whg., 2, 4, 6 Betten ab DM 24,-/Bett inkl. Halienbad

0041 28 236859

0041 31 414404

Casa Miramonti 6974 Aidesage-Lugane zu ver ruh. 1- bis 3-Zl.-Ferienweitnun Schäne Auszicht, gr. Garten. 161. 004191/21 59 37

GRINDELWALD

FANÖ – Dänemark Komf. Ferienhaus, 80 m², schône, ru-hige Lage, 5 Min. z. Meer, vom 9, 7, zu vermieten. Preis DM 800 pro Woche. Tol. 0045/581 62 91

#### Schweiz

AROSA/Groublinden (Schweiz)

Films/Loax Ferienwohnung zu vermieten. Tel. 02101-51 91 84 + 51 89 17 Saas Fee/Schweiz Tel. 02101-51 91 84 + 51 89 17

AROSA · Ormalomien/Schwalz Rothomblick\*: Die Top-Appartemen bis 6 Personen, Großes Hallenbad, Tennis- und Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11 uru, Tessin, s. schönes Einf'hs. m. berri. ussicht. gr. Garten, z. verm. Juli + Aug. '83. Tel. 0041/91/71 30 05

Chalet im Wallin bis 17. 6. fret Tel. 0511/ 34 20 34 Lanzarheide, Sommer, Berge, See, a. schö. 3-Zl-Fe'wo., 70 m², Balk., weit. Blick, a. Kft., Spillmasch., TV, gr. Hallenb., Tennis, rah. u. gf. geleg., 4 P., noch fr. Tel. 0234/7 44 92

Lugano/Seebl. u. Steiermark/Österr., Fe wo. frei. Tel. 04122/8 20 10 Sogogn/Loax, 4-2-Per,-Whg., 6 Bett., free ab sofort. 004142/21 66 77

Nene Ferienwohnung für 4–6 Pers. mit allem Komfort, Parkolatz, Nähe geh. Schwimmbad, Mai-Okt. sFr. 70,- bis 80,- pro Tag Braunwald autofreier, alpiner Ferienort, mod. Ap-partaments, 2-8 Betten ab DM 330,- p. Wo. Keservating: 0041/1/363 16 05

"Warum reisen wir? Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die nicht meinen, daß sie uns kennen ein für allemal; damit wir noch einmal erfahren, was uns in diesem Leben möglich sei — es ist ohnehin schon wenig genug." Max Frisch

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

#### Spanien

Costa Bianca App., 62 m², Tel. 0231/48 65 17 Direkt am Mittelmeer Lux-App. f. 2–6 Pers. in exkl. Villa m. ei; Park (evil. auch Boot) zu vermieten. Te 0611/38 26 69

Ampuriabrava/Costa Brava ca. 900 km v. d. deutsch/franz. Grenze priv. Bungalow m. Bootsanlegeplatz, 2 Doppel-Schlafz.. Bad. etc. Termine: au-ßer Woche 27/22/29 frei f. DM 100.-/pro Tag. Tel. von Deutschl. 0045-6-9914 06

libiza im Grünen Terr.-Bung. mit Post und Pkw Tel. 06195-491 70 Mallinco -- Cole Batjodi Ferienhs, bis 7 Pers. Aug. Sept. frel. Tel. 040/712 17 31 Costa Blanca App. 62 m², 0231/48 65 17 Costo del Sol Villa am Meer, 2-8 P. zu verm. T. 05321

Nerja/Costa del Sol freist. Bungalow, bis 6 P., Meerbl. ab An frei, T. 0211/29 78 38 Costa Brava – Estartit Ferienappartements zu verm., 200 m v. Meer n. Strd. Für kost'l. Prospekt-am. tel. od. schreiben Sie:

46 86

Colonia San Jordi (Mallorca) 10 Minuten von unberührten Strän-den Ferienwohnungen zu vermieten, außerhalb der Saison.

Los Estanques

Eurohomes, 0031/22 07–4 24 44, Industriestr. 3, NL-1704 AA Heerhugoward

(Sr. Bonet), Plaza Europa 4, Colonia San Jordi (Mallorea), Tel. 00 34 71/ 53 54 45 Ibiza Traumhafte Lage, jegl. Komf., 3 Schl.-Zi., Anto, Pool, freie Termine unter #30/341 38 02 IBIZA Can Formet 6-Pers.-Hs., Pool, Service, 040/385117

FKK Bungalow-Anluge Costa Blanca, Informa. PISCI Postfach 1513, 819 Wolfratshausen ředzo, App. v. Priv., nahe Sandbucht Pool, ab DM 60,-, 040/96 54 21 impuriabrava, Whg., 2 Schlafzi. etc. DM 600,- pro Wo. Tel. 02191/664 64 Ferienhaus auf Teneriffa – Süd in Schwimmbadbenutzung, priv. zu vermie-ten. Ab 16. 4. 1983 frei. Unterlagen erhal-ten Sie unter der Tel.-Nr. 05921/326 67

\* IBIZA-ALTSTADT \* Studios, Panoramablick, Terrasse, 75,-/ Tg. R. Obst, San Benito 8 Ibiza, morgens T. 003471-30 32 65 Pri. Enrin

Ein genzes Hous ab Die 45,- mit Reinigung. Puertorico (Gran Canaria), Tel. 0211-35 18 10 oder 57 31 36 Perienwohnung frei. T. 0201/71 35 58 ibizo, Ferien auf Komfort-Segelschiff. Sonderpreis DM 770,-/Pers./Wo. inkl. Verpflegnog Tel. 87181/71 17 87

Costa del Sol Torremolinos

Autosiunde vom Fughafen Malaga ent-fernt, ca. 10 Appartements i. d. Größe 58, 47 und 24 m², komplett neu eingerichtet m. Bad bzw. Dusche u. Heizg., 100 Schrit-te v. Strand entfernt. ab sofort zu vermie-ten. Anfrag. unt. WS 55411 WELT am SONNTAG, Postfach. 2000 Hamburg 38

Lage Maggiore/Schweiz Kft.-Urlaubsvilla f. 4-5 Pers., Panorama-Seeblick, ruh. Lage, 3000 m² Garten. Bootspl. (Boje), 0211/77 20 35 Bilro Luganer See, Südspitze Lux. 3-Zi.-App., Balkon, 4 Personen, Seeanstoß, Schwimmhalle, Sauna, Garten. Garage, 17 km bis Lugano. Freie Termine. Tel. 0421/23 93 70

Südschweiz Ferlenhäusches. - Dungalaws und -wohnungen am Legano-See. Preis ab 16.- DM pro Person. Anfrogen Betra-mini M.D., via Ciseri 6. CH 6900 Lugano (Rückporto)

## App. fur 2-3 Pers. Herrlicher Panoramablick aufs Meer u. Puerto de la Cruz. Forrasse, kloiner Gorten, \* Norrasse, kleiner Garten, Swimmingbeel, komb. Schlaf- u. Wohnraum on 40 qm. Kuchet Bad/DuscherWC Statutiogen: G. Gehaner, Liftsnormaring 12, 2006 Templisch 1 Tel. From Kromer 840/40 35 24, School prin: 94186/96 63

#### Osterreich

Ferienwohnung in Bad Hofgastein für 2 Pers., gr. Südbalk., Sauna i. Hs., entzilckend einger., nahe Berghahn, Thermal-Hallen- und Freibad/Kur-zentrum. 040/536 52 45 Sell am See Selectand St. Wolfgang am See Ferfenwig, kompl. eingerichtet, Bal kon, Seepühe, Bademöglichtei Ostern v. Sommer noch frei a, Seepane, neuvangue, Ostern u. Sommer noch frei. Tel. 06193/832 62

#### Komfortable Ferienwohnungen in urigen Kärntner Bauerndörfern Ruhig und idyllisch gelegen. Ideal für ungezwungene Ferien mit der ganzen Familie. Urig und traditionall eingerichtet – aber mit allem Komfor

3 Wochen Urisub Bauerndorf Kirchleitn

Oberkirchleitn Unterkirchleitn Dusche, WC. Vom 11.6-2,7, zahlen Dusche, WC. Vom 4.6.-25.6. zahlen 4 Personen bei eigener Anreise zusammen 784, DM 392, gespart DM 449, 6 Personen bei

Informationen und Buchungen: Kärntner Bauerndörfer, A-9500 Villech Widmannsgasse 43 · Tel. 00 43/42 42/2 61 79 oder in Ihrem TUI-Reisebüre.

BRETAGNE

Perienvermietungen, Gratiskatalog i deutscher Sprache. Bretagne Sejour, 12 Quai Duguay Trouir F-35000 Rennes, Tel. 003399/79 44 28

Côte d'Azur, herri gal Villa m. Pan-oramablick aufs lieer. Tel., bebeizbarem Swimming-pool. 211 verm., Tel. 0221/ 02 30 47 od. 02205/74 46 **Ferienwohnung** 

150 m vom Strand in St.-Cyptien-Plage (Perpignan, Frankreich), 6 Personen. Moderner Komfort, TV. Balkon, Miete Jenach Monat 1000–2000 FF pro Woche. Anfragen: Guitmann (spr. DL.), Tel. 0035/1/546 10 43

Korsika, Kít.-Hs. s. Meer, bis 5 P., frei 14. 5. – 18. 6., 9, 7. – 39. 7., 21. 8. – 17, 9. (m. Surfbr.). 7. 849/47 66 29

Provence, Miline Avignos FH bis 5 Pers., Tel. 06151/89 12 94 Golf Juon, 4 km Cannes, 2-Zl.-Eft.-Appt., 65 m² Dachterr. u. gr. Balk., ruh. Lage zn verm. Ab Ostern. Zuschr. erb. unf. PU 46131 WELT-Verlag, Postfach. 2000 Ham-burg 36

Herri, geleg, Vills v. gepfi, Wohng, bleeresblick ab 1, 6, frei, Tel. 05173/5 26 62 PROVENCE Apps. am Sce/Meer. N Camargue, 02637/62482 SUdbretogne, exklusives Landhans ar der atlant. Kliste, Doppelzimmer, garni ab Juni. Tel. 60:27/28 89 + ab 27. 3. Tel. 003340/21 65 92

Nähe St. Tropez

Bisaß (nordösti.) – Fischerhaus in idylli-scher Lage, ideal zum Radwandern, Tel. 0721/75 21 26 FKK Atlantik: Montalivet, Bung. 6 Pers

Frunzösische Westickste
Royan u. Umgebung u. Mittelmeerinsel Korsika, Nähe Bastia – Luxusvillen/Studios/Landhäuser für 2-10
Personen, für Juni/Jul/August/September. Buchungen: 1.-15. oder 16.30./31. des Monats. Kinnaliger, perschilicher Service. Kontakt: Paris
228 28 71 oder schriftlich: The
French Selection, 123 Bd. Bessieres,
Paris 17. Paris 17.
(Wir sprechen Franz. und Englisch)

Ursula Lotze vermittelt für Vacances France VF sorgfältig ausgemählte Ferienhäuser, Villen und Wohnungen an allen französischen Küsten. Telefon: 0211 / 58 84 91

**Sonniges Frankreich** Cute d'Azur, Porsila Atlantik, usu. a Hintarland, Vermintung Villen-Studios

COTE D'AZUR & PROVENCE

Große Auswahl Pewe, und Häuser zu vermieten 60 zeit Entelog auf. Cele d'Auss-Reisiersers GMEH, Cerpeintenstratie 18, DeS210 Prien Telefon 6 26 51/37 66 + 18 68 Telex 223 657 Ihr Spezialist für France -Agence Française

2 Villen, einzigartige, ruhige Lage, jeder Komfort, direkt am Meer. 4-8 Pers. Tel.: 0033-87237425 ab 20 Uhr. Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten Club Atlantique

Beauner Platz 5 - Postfach 270 D-6140 Bensheim 1 - Tx 468481 06251/39977 und 39078

Côte d'Azur, Port Grimava

#### CÔTE D'AZUR

wöchentlich, monatlich oder für länger zu vermieten. Appartements und Villen direkt am Meer, mit luxuriöser

Ausstattung mit oder ohne Swimming-pool. MARINA BAIE DES ANGES

> B. P. 37 F-96270 VILLENEUVE LOUBET Tel.: 0033 93/20 81 60

ه كذا من النصا

## Frankreich

ST. TROPEZ 2-Zimmer-Haus frei Telefon 040/520 86 49 Laxus-Villa/Côte d'Azar m. Pool f. 6-12 Pors. an Ostern-Pfingst + Juli-Aug. frei. Tel. 0711/257 13 82 oder. Tel. 0711/257 16 48

Les Mas de Gjure
Halbinsel St. Tropez, Lurus-Landhaus
für 4-6 Personen, ruhige Toplage, mit,
allem Komfort, Meeresblick, eigener,
Strand in Klubenlage, Schwimmbad, 4:
Tennis, Noch frei Härz 83, 10. April b. 21,
Mai 83, 29. Mai b. 18. Janil 1983, frei ab
4.9.83, DM 500,-/Wo. (29. Mai b. 12. Janil
83 DM 1100,-/Wo.), Tel. 07158/3435

(Ferpignan, Frankreich), 6 Personen, Moderner Komfort, TV, Balkon, Miete Josch Monat 1000-2000 FF pro Woche, Anfregen: Guitmann (spr. Dt.), Tel. GOES/L/548 10 43 Monate Carlo = 10 Minuten per Auto). Tel. GOES/L/548 10 43 Monate Carlo = 10 Minuten per Auto). Wywraisten, in einem großen Park gelegant möbigerte 2-2L-Whg, mit großen berticher Aussteht auf Cap Fersich, auch einige Ferianhäuschen in Mollischen Dörtchen im Gebiet GRASSR—WENCB - NIZZA frei. A. Scheins, Harscampskr. 10, 5100 Aschen (0241/2 87 42) Monato, Tel. 33/3/350 71 20 od. 39/11/640 42 92, informationen ebenfalls Solingen 02122/555 39

FERIENHÄUSER
Atlantik-Mitteirneer
Bretagne - Aquitaine - Langes
Côte d'Azur - Languedoc
Costa Brava (Spanien)
JEAN JACQ Gribh
HONSELLSTRASSE 8
D - 7640 KEHL AM RHEN
8 07851 73001 1 0753 852

#### LANGUEDOC OSTERN ZU VERMIETEN -Zimmer-Ferlenwohnungen für 4 Personen.

220 DM PRO WOCHE

Tel. 0033 1/380 80 80 Cole d'Agur, in Vence bei Cagnes/Nizz 4 Porsonen-Fenentrus in bear Wohnlagekomt 85mmm nith gelder ab April zu vermeten vermeten

besondere Ansprüche HAUSER AM MEER GOLF V. ST. TROPEZ Motor- und Segelboot kann mitgemietet werden. BAVARIA Y.S.V. GmbH Ismaninger Str. 108 8 München 80 Tel. 0 89 / 98 05 33 Tx. 523 618





**FERNREISEN** 

## Abenteuer sind gefragt

Und ewig lockt die Ferne: Fremde Länder, fremde Sitten lassen für kurze Zeit den Alltag vergessen lassen Träume von Freiheit und Abenteuer wahr werden. Und das Angebot für Reiselustige ist groß. Zum Beispiel für Ägypten. Mit dem Flugzeug siebenmal in der Woche ins oberägyptische Luxor und anschließend mit Reiseleitung weiter durch das Tal der Könige weiter durch das Tal der Könige bis nach Kairo, bietet Hetzel als einwöchige Reise zum Preis ab 888 Mark an. In Luxor beginnen außerdem noch fünf andere Rundreisen des Veranstalters durch Ägypten. (Auskunft: Hetzel, Postfach 31 04 40, 7000 Stuttgart 31)

Wer auf Neuguinea einen Blick in dia Steinzeit werfen, das geheimnisvolle Bhutan im Himalaya besuchen oder die Schätze Süd-

besuchen oder die Schätze Süd-afrikas entdecken will, ist mit den neuen Neckermann-Fernreise-Zielen gut beraten. Eine Reise führt sechs Tage lang zu den Papuas in den Dschungel von Neuguinea. Man wohnt auf einer Lodge oder einem Hausboot, unternimmt von dort Trips in die Steinzeitwelt der Papuas Danach geht es für zwei Tage nach Manila. Ein sechstägiger Aufenthalt in Bangkok rundet die Reise, die insgeasamt 7455 Mark kostet, ab. Acht Tage einer 15tägigen Reise verbringt man in Bhu-tan vier in Delhi und zwei Tage in Kalkutta. Preis: 6598 Mark. Eine Raikutta. Preis: tost Mark. Eine
2stägige Rundreise durch Südahtka, die nach Johannesburg, Kapstadt und verschiedenen Nationalparks führt, kostet je nach Ablauf
rwischen 7588 und 8598 Mark.
Auskunft: NUR-Touristic, Hochnaus am Baseler Platz, Postfach
11 13 43, 6000 Frankfurt 11.

Die griechische Inselwelt mit ihten langen Sandstränden, Olivenhainen und einsamen Klöstern ist das Ziel von Wanderreisen, die im Mai/Juni und September/Oktober veranstaltet werden. Von Athen laufen Fährschiffe zu den einzelnen Inseln aus, die dann zu Fuß in kleinen Gruppen erwandert wer-den. Der Prais für eine 14tägige

furt, Schiffspassagen, Ausfügen, Übernachtung mit Frühstück in Mittelklasse-Hotels und deutscher Reiseleitung 1898 Mark (Auskunft: Reiseservice Nidda GmbH, Bahn-hofet 31 6478 Nidda 11 hofstr. 31, 6478 Nidda 1)

In den noch unerschlossenen Teil Nordnigerias führt eine Rei-seexpedition des Heidelberger Veranstalters Minitrek. Stationen der Tour mit Landrover und Zelt sind Kainji-See, das Jos-Plateau, Tschad-See und das Grenzge birge nach Kamerun. Der Reise-preis ab Frankfurt beträgt 4950 Mark (Auskunft: Minitrek Expeditionen Heidelberg, Bergstr. 153, 6900 Heidelberg)

Reisen in das Land der Fakire, der Kobras und heiligen Kühe zu Konditionen, die auch für die schmale Geldbörse zugeschnitten sind, finden sich im Angebot der Gullver-Reisen. So kostet das Grundprogramm mit sieben Über-nachtungen und Charterflug ledig-lich 1768 Mark. Die Reise kann mit verschiedenen anderen Indien-Programmen kombiniert werden. (Auskunft: Gullivers Reisen GmbH, Barckhausstr. 18, 6000 Frankfurt 1)

Eine nach eigenen Wünschen zusammengestellte dreiwöchige Thailandreise wird für 2580 Mark angeboten. Enthalten sind 21 Über-nachtungen in Mittelklasse-Hotels nach individueller Auswahl in Bangkok, Chiangmai, Pattaya oder auf Phuket sowie Linienflug ab Frankfurt (Auskunft: Asien-Rei-sen Eberhard Zimmer, Europa-platz 20, 7000 Stuttgart 80)

Auf der Bahama-Insel New Providence steht den Airtours-Gästen zweimal während eines siebentägigen Autenthalts ganztägig ein Auto für Insalausflüge gratis zur Verfü-gung. Ein neuntägiger Urlaub auf dem Elland inklusive Windsurfen und Segeln kostet ab 2410 Mark, die Verlängerungswohe beistet Verlängerungswoche belastet Urlaubskasse mit 364 Mark (Auskunft: Airtours International, Adalbertstr. 44-48, 6000 Frankfurt)

Studienreise durch die Volksrepublik Mongolei – vom Stadthotel in die Jurte

# Reiter in der Wüste Gobi – wie bei Dschingis Khan

Zwischen Dschingis Khan - der die wilden Reiterhorden aus Asien bis nach Europa führte und damals das flächenmäßig größte Imperium in der Geschichte der Menschheit schuf, das dann an seiner eigenen schuf, das dann an seiner eigenen Größe zugrunde ging – und Zeden-bal, dem heutigen Partei- und Re-gierungschef der Mongolischen Volksrepublik, liegen mehr als 700 Jahre des kontinuierlichen Ab-stiegs von einer Großmacht zu einer geteilten Nation (die formal unab-hängige Mongolische Volksrepu-blik und die zu China gehörende Provinz Innere Mongolei), die ein-gekeilt zwischen den beiden Großgekeilt zwischen den beiden Groß-mächten China und Sowjetunion heute Gefahr läuft, die eigene histo-rische und kulturelle Identität zu verlieren.

Wer mit der Transsibirischen Eisenbahn, aus der Sowjetunion kom-mend, im Bahnhof der Hauptstadt Ulan Bator (Roter Held) einrollt, wird zuerst von zwei überlebensgroßen Porträts begrüßt: Breschnew und Zedenbal Einträchtig herablächelnd, demonstrieren sie die politische wirtschaftliche und kulturelle Einbindung der Mongolischen Volksrepublik in das sowjetische Imperium. Ulan Bator istauf Tourismus noch

nicht eingerichtet. Man erregt zwar als Europäer in den Straßen bei weitem nicht soviel Aufsehen wie in manchen chinesischen Städten, aber daß an den Touristen Devisen zu verdienen sind, diese Erkenntnis hat sich offenbar auch noch nicht durchgesetzt. Ehemals eine Siedlung aus Jurten, dem Filzzeit der mongolischen Nomaden, erinnert die Stadt heute sehr an die aus dem Boden gestampften Industriesied-lungen Sibiriens. Und unter den meist europäisch gekleideten Städ-tern ist ein Mongole im Törlök, der Nationaltracht aus blauem waden langen Kittel mit gelber Schärpe, fast schon ein exotischer Anblick.

Die nomadisierenden Stämme der Mongolen haben nicht viele Kulturdenkmäler hinterlassen. Die Überreste der alten Kultur sind meist buddhistischen Ursprungs. Das auf einem Hügel am Stadtrand gelegene Kloster Gandan Tegtschiling ist das einzige intakte Kloster in der Außeren Mongolei. Obwohl noch etwa hundert Mönche in diesem Kloster leben, drehen sich auch hier die für die Gläubigen auf einem großen Gestell in drei übereinan-

lerliegenden Reihen aufgestellten Gebetsmühlen nur noch seiten. Religiöses und weltliches Zen-trum der mongolischen Buddhisten war der Palast des Bogden Gegen, oder Dschebtsundampa Chutuktu,



buddhistische Inkarnation, die in ihrer Bedeutung und Machtstellung dem Dalai Lama der tibetischen Buddhisten entspricht. Der 8. Dschebtsundampa Chutuktu residierte als letzter in diesem Palast. Bekannt war er für seine Lasterhaftigkeit, er starb als geschlechtskranker und erblindeter Trinker, was seiner Göttlichkeit allerdings kei-nen Abbruch tat. Um so erstaunlicher, daß es ihm mit Hilfe der russischen Zaren gelungen war, 1911 den Chinesen die Unabhängig-keit abzutrotzen und erstes Staatsoberhaupt einer unabhängigen Mongolei zu werden. Nach der russischen Revolution war es allerdings aus mit der Herrschaft der Lamas.

Sehenswert ist neben dem Reli-gionsmuseum, welches einen Über-blick über die Geschichte und Kunst der buddhistischen Kultur gibt, auch das Zentralmuseum, das in erstaunlich guter Aufbereitung einen Einblick in die uns wenig bekannte Mongolei bietet. Der Museumsführer, ein alter, untersetzter Herr mit verschmitzt freundlichem Lächeln, überrascht die deutschen

men seltener Pflanzen oder Tiere, die wir selbst oft nicht kennen. Im Zentrum der historischen Abteilung stehen das mongolische Großreich unter Dschingis-Khan und Kublai Khan sowie der Unabhängigkeitskampf gegen die chinesi-sche Mandschu-Dynastie um die Jahrhundertwende-Geschichte als Medium aktueller Politik

Reisen ins Landesinnere, wo etwa eine Million Mongolen meist noch nomadisierende Viehzüchter weit auseinander gestreut leben, sind nur in eigens dafür errichteten Touristencamps möglich. Das staat-liche Reisebüro Zhuulchin bietet hauptsächlich drei Routen an: Die erste flihrt nach Khujirt, wo die Propellermaschine nach etwa einer Stunde auf der Steppenpiste landet. Man wird in diesem Touristencamp stilgerecht in Jurten untergebracht, die allerdings in ihrer Ausstattung den Ansprüchen der Touristen angepaßt sind. Von diesem Camp aus besucht man die amm besucht man die einstige Haupt-stadt des Dschingis-Khan, Karakor-um, von der aber leider nicht mehr als die Grundmauern zu sehen sind.

(oder das, was man dafür hält) sind in der zu China gehörenden Inneren Mongolei, in Edschen horo, in ei-nem großen Museumsbau für den einstigen Großherrscher unterge-

Die zweite Tour führt von Ulan Bator in rund zweistündiger Fahrt in das Bergdorf Terelj, das wegen seiner besonders schönen Gebirgslandschaft Einheimische wie Touristen anlockt. Das dritte Camp befindet sich in der Wüste Gobi.

Da die Wiiste Gobi keine Sandwijste, sondern eine Steppenland-schaft mit außerordentlicher und reicher Fauna und Flora ist, kommt hier der Naturfreund voll auf seine Kosten. Besuche bei Kamelzlichtern, Reiterspiele und andere traditionelle Sportwettkämpfe, viel-leicht auch mal der Besuch bei einer Nomadenfamilie gehören zum üblichen touristischen Programm. Der Reisende sammelt unvergeßliche Eindrücke, von plötzlich auftau-chenden Reitern und in der Ferne vorüberziehenden Kamelherden, von dem weiten, blauen Himmel

der Wüste Gobi. Tängri nannten die Mongolen das unendliche Himmelsgewölbe, und sie verehrten Tängri als höchsten Gott. MANFRED MORGENSTERN

Angebote: Studienreisen in die zur UdSSR gehörende Volksrepublik Mongolei werden in Kombination mit Sibirien und/oder zusammen mit einem Besuch der zur Volksrepublik China zählenden Inneren Mongolei und weiteren Zielen in China angeboten. Zum Beispiel offeriert Indoculture Tours (Bismarelspiatz 1, 7000 Stuttgart 1) vom 1. bis 30. Juli eine Reise durch Sibirien, die Mongolei und China mit Besuch des mongolischen Nadom-Festes und seiner Reiterspiele, Bogenschützen und Ringerwettkämpfe; Preis ab 9980 Mark. Bei zeven ocean tours (S. O. T., Tizian-Bei seven ocean tours (S. O. T., Tizlan-straße 3, 8200 Rosenbeim) kostet eine 14tägige Flupreise nach Sibirien und zum Nadomfest in die Mongolei ab 4973 Mark; die Reisenden können dabei an einem Turnier zwischen deutschen und mongolischen Bogenschützen teilneh-men. Eine Besonderheit bei S. O. T. ist eine Trekkingtour durch die Wüste Go-bi, vom 2. bis 23. Juli oder 30. Juli bis 20. August für 6465 Mark. Weitere Angebo-te bei Internationale Studienreisen Max Klingenstein/München oder Mar-co Polo/Kronberg i. T.

## FERIENIAUTER FERIENWOHNUNGEN

#### 

Schweden

178. Heliness in Südschweden zu verm Tel. 040/721 29 13 n schmidschen Seegerten mod. Haus, D. M. E. Doppelsi., Tennis, Fischen, Ru-rrboot, 45 Min. m. Bus v. Stockholm. DM 30., pro Wo. Wir sprechen Deutsch. Tel. 0046/766 634 64

Schweden

bösser, Blockhöuser, Bauernhöfe Katolog anfordem i t i Strictmedische Fertenhous-Vermitting
Box 117, S-28900 Knistinge, I. 004644-60655

> Bis zu 50 % preiswerter als 1982

preiswerter dis 1982
pro Hans und Wochel Anßerdem bezahlen wir die Fähre Grenas-Varbers
biz Dil 130, bei Buchung von 2 Wo.
biz z. 18, 5, und ab 8, 8.
Sonniger, bilihender Vorsommer und
heite Michte. Moderne Ferienhäuser
in landschaft! Atmosphäre, reich!
Gelegenheiten zum Esden. Angein.
Wandern Auch billige Herbstwochen noch frel. Die schwedische
Sesspirite Wernstand-Durisbund.
Deutschapechende Suchungszentrale: Schweden Reisen West, Box
244, S 651, 05 Karlstad.
004654/10 21 70. – Wir rufen zurück

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

#### Italien

98 480., 4-Pers.; DM 515.- 6 Pers., DM 550.- 8-10 Pers. Pewo. 14 Tage a. d. it. Adria hah. z. Meer. Aber nur bei Buchung. ab 18. oder 25. 6. Aseh zw and. Tesm. 16 St. 18 Pers. 18 Pers

menriviera, Ferienhäuser zu ver mieten. T. 0202/31 19 68 

5 Meter vom Mittelmeer tenhaus auf Sardinien bis 24, 6./ab 15, 7, frei, 06151/66 23 21

AGO MAGGIORE Transportant Cantiero Empressibiles, Miete/Kanf 045 32/62 45 existe in Chlerit, 25 km v. Siena und ezzo in berri. Landvilla, unabhängige in: homfogabel. eingerichtete Woh-mg, 160 m², an 1–2 Personen länger zu emissen. Casilf 5 20 20 Ambra (AR), italien. 0049/55/996 880

n. 2-Pers.-App. Juli/Aug. zu verm T. 07522/24 60 Lago Maggiore/Italien Perienwhy, Mai + Juni fr. 040/550 94 74

Riccione, 2 Badeort Italieas, 400 Ferien-woh, ab DM 359, p. W., 2.–16.7, 13.–27.8, 40 % Nachlaß, Spätsaison DM 139, Wir Schicken auch DM 4 Telefonvergitung, 10 % Einführungsrabatt, Zahlung in 8 Tagen nach Ablanf f. d. Reise, Reiseb, Adria Hollday, Doorwerth-NL Tel 003954148304, Staatt, Seprüft,

Ferienwohnung Lugano 70 m², Panoramablick, 3 Pers., TV, Schwimmbad, Sauna. Tel. 0221/ 13 22 35

## TOSKANA Weingut-Apps., Sw'pool

Nameno / Ascorae, Ital, Adria. Finilitare: Am West in vermieten. Tel. 02101/51 91 84 + 51 89 17

Insel-Urlaub Top-Ferlenhäuser zu vermielen au Sardinien, Sizilien, Korsika, Kretz Eiba, Isohia, Brac u. Hvar (Jug.) u. Melta Prospekte anfordern: Leisedienst, Auf der Bein

Gardasee — Surfen Neuw Appartements zu verm. an der See mit Parkplatz u. Abssellraum für Surforet-ter, Für kosteni. Prospektant. tel. od. achreiben Sie: Eurohomes. 0031/2207-42444, industriestr. 3. NL-1704 AA Hentu-6501 Budenheim, Telefon (06139) 51 51

Das ist the Traumurlaub! Rin Naturpark mit 64 neu renov. Bungalows, 3 Swimmingpools, 2 Tennis-plätzen, immitten von Zedert und Olivenbäumen. Badesteg am eigenen Setufet. Direkte Annesdung für Juni, Aug. - Sept.: Villenpark Sangher-Caravaning. 25080 Pieve Di Rinerba, (BS) Via Catullo 56, Gardases. Italien, Tel. 0039-365-51048

#### Verschiedene

Algarye/Portugal

App's + Villen zu verza., Vor- und Nach-sals. stark erza. Preise, Tel. 06131/854 96 und 651 29

Korfu/Griechenland

erienhs. ab DM 250,-/Wo., Tel. 07254/ 722 20

Florida/Golf v. Maziko 2-Zl.-App. in gepfl. Anlage, Pool - Reiten Tennis - Golf, pro Tag Dif 75.- Angebot unter W5 554100 WELT am SONNTAC Postfach, 2000 Hamburg 36

Portugal/Algarve

3 Ferienhäuser zu vermieten auf großem, rubigen Privatgelände. 10 km bis Faro, mit Schwimmbad und Tennispiatz. 15
Min. zum Strand, Reiten und Golf.

J. Isaler, Tel. 00351 89/912 29 Dänemark/Frankreich/USA Perienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/741011 Perianhous Holland 2 Schlefzimmer, DM 600,- pro Woche. Tel. 92191/654 64

Wir vermietne du Reisebüres oder ast undere Persones kielne, komfortable, möblische Ferlenwehmungen. Am Meer, telnig gelegen, in der Nähe der Stadt Chasilairete. Auskunft erhelt: Lagon-lanks Pietis Mitropoleos Chania/Kreta, Briechenland. Tel. 0050-821-52525

Missier, Nh. Pr. da Rocha v. Penina-Golf. Rft.-Villa, 2 Schlafat., 2 Sader. Pool 10x5. f. 4 Pers., frei: Juni-Aug., DM 150.-74g, Mai u. Okt. 120.-77ag, Tel. 040/24 70 41-2

Zu vermieten
Priyateigentumsferienwohmung Nähe
Amsterdam/Nordseeküste in ruhiger Polderlandschaft. komf. Einrichtung mit
Parb-TV, Kamin usw. In Park mit Freibad.
Tennisanlagen usw. Max. 8 Pers. Ab DM 300,- p. W. Tel. 00/32.3.312.36.12 Noordwijk und Katwijk aan Zoo

ompl. Perienhäuser. Wohnungen, Appartements u. Bungalows 20 vermieten mmer m. Prühstück od. Halbpension in privat od. Hotel frei. Alle in Meeresnähe Geben Sie bitte au: Personen- u. Schlafzimmerzahl Ferlughausvermietung Rudolf Scherf GmbH, Postt. 291914, 56 Wuppertal 2. Tolefon 9202/55 72 89 90 neu erbaute 2- bis 3-Zimmer-Ferienwohnungen

direkt am Nordseestrand. Frühstücks- und Aufent-

haltsraum. Gemütliche Bar. Tennisfelder. Minigolf, Tiefgarage. Fordern Sie Prospekt an: Kon. Astridboulevard 5, 2202 BK Noordwijk. Ruf 00 31-1719-19220 oder FS 39101 Huls ter Duin NL APPARLEMENLS





Reservierung von Ferienwohnungen u. Bungalows in Südeuropa. 😾

spez. Toskana!

Perienvillen ab DH 800,- pro Haus u Woche für 4-6 Personen, an wunder schönen weißem Privalsandstrand, Hausmidchen inkl., deutsche Besitz. Telefon (8 28 28) 28 54

**EONNEMURIAUR ~ PORTUGAL** 

ALGARVE
Wir haben in diesen Jahr wieder eine
große Auswahl an Ferienhäusern und Agpartements für Sie zusammengestellt.
Vor- und Nachszison stark reduzierte
Preise. Kostenloser Farbkatalog von: CASA ALGARVE, informationsbüro für
Deutschland S. Bayley elo E. Potempa,
Etzmattenstr. 22, 7800 Freiburg-Tiengen,
Tel. 07684/2275

**KRETA Sandstrand** 

erienwohnungen. Roswitha Jöller, chubertweg 2, 4052 Korschenbroich 2, Tel 02161/67 26 40, auch Sa. + So. TÜRKEI Apps. am Meer in Alanya Tel. 02637/62482

KORFU -Reisen, 2 Hamburg 13, Johnnattee 8, 040/44 30 34 Villen, Ferienin., Hotels mit od. o. Annee

To very latest in Wastkanalla (Geder richtet, mit Fernsehgerät und Zenstrand u. Fußgängernfaden.

Free 5. Syzen Jakob-Brasser-Str. 15, NL-4361 AV Westkupelle, Tel. 0031/1187 2138

KRETA Ferien-Wohnlungen \* Alexander Damienor, 7,957 Dilzingen 5 Schulstraße 17, 9071 56) 8234 auch 5e + Sc

Vitien, FerWign, App Feetland/inseln, Fährschiffe, Flüge, Immobilien, Tel. 02 2848 54 07, Johanna Burggraf, Karmeitjerstr. 43, 5300 Bonn 3

Englische FERIENHÄUSER Heideweg 54 (Abr. 9 )
4 Düsseldorf 30
(02 11) 63 31 93
Bino pesety von 900-27 00 Fordern Se unverti one Broachure on England-Wales-Schottland - Irland

FerienWohnungen 7800 Freiburg · Siemarckaliee 2s Tel. (0761) 210077, Telex 7721544

GESUCHE

Mallorca enhaus oder geräumige Perien-nung für September im Raum Porto Andraitx gesucht. 84183/26 96 (Bendestorf)

Suche zu mieten vom 31. 7. bis 14. 8. 83 schöne Villa auf ibiza mit Swin-ming-pool a. Tennis. Anfragen unter WS 55474 WELT am SONNTAG. Post-fach. 2000 Ramburg 36

REISELAND · BADERLAND · WEINLAND

MITTELGEBIRGE HEIZKLIMA Wir meinen es ehrlich Verbandsgemeinde mit Ihrem Urlaubi Früheaten Frühling

Milden Sommer Coldenen Herbet Bei welchen Durchschnitts- 7

Temperaturen = und ausschneiden? Neustadl-Thermome mit Durchschnitts-Temperatur-Angabe 

☐ Ausführliche Informationer 6

Fremdenverkehrsamt 01 Telefon (0 63 21) 6 55 - 3 29 Ø 6730 Neustadt an der Weinst

lambrecht mit den Erholungsörten Elmstein, Esthel, Frankeneck, Larabrecht, Wanderparadie/ im Naturpark Pfälzerwald

Ruhe und Erholung in Unberuhrter Natur Burgrumen Wildspschil-täten, Bachloretten Gut merkierte Wanderwege bis 600 NN Fremden verkehrsamt 01 5734 Lambrechi Teleton (0 63 25) 20 71

Elm/tein

Verkehrsamt 01 6738 Elmstein

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.

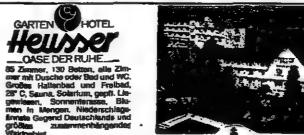

Halb- und Vollpension - besor Osterangebote: DM 230,- pro Person für 3 Nächte inki. Karfreitag-Menü, gayayya Gayayya Oster-Buffet mit Sekt, 4-Gang-Menü nach Wahl und Pfälzer Spezialitäten mit Selatbuffet und hausgeb. Brot.

Familie Heusser, Seebacher Straße 50–52 6702 Bad Dürkheim/Weinstraße, Tel. (0 63 22) 20 86 u. 84 91 Telex 4 54 889



Moseifest zu Winningen diestes Winzerfest Deutschlands Großfellerwerk: DIE MOSEL IM FEUERZAUBER 4.-6. 11.: Informationen vom:

25. 8.=4. 9.: Viceoitest 7:1 %

URLAUBSGEBIET DEIDESHEIM - DEUTSCHE WEINSTRASSE

Weinschule, Hobby-Seminar für Email, Batik u. Bauerumalen, Mal- und Zeichen-Schule, Holzschnitz-Kurse, Feinschmecker-Seminare, Wander-und Radwander-Pauschalangebote. Ausführliche Informationen mit Prospekten:

Amt für Fremdenverkehr Postfach 220, 6705 Deidesheim/We



Gesumance umworben sein mit • Therme • Wald

· Romantik · Wein Einziganige Heilnuelle 32° C. Thermalbad 32° C. Freebad 24° C.

Kurhalle für Gymnastik, Spiele, Sport und Hobby, 70 km Wanderwege, Tennisplätze, Schon-Alima viels Aur., Freizeit- und Unterhaltungsprogramm Anangements für 7 Tage VP ab 295. – DM Pauschalkuren für 21 Tage VP ab 1.244. – DM Kurverwaltung 5582 Bad Bertrich, Tel. 02674/313-4

**VERBANDSGEMEINDE KAISERSLAUTERNSÜD** Natur-, Urlaubs- und Wanderparad im Herzen des Pfälzer Waldes

 Unberührt von Hektik und
 Massenstautsraus Sprichwörtliche Pfälzer

Gastfreundschaft 400 km Wanderwege – ideal zum Familien-

Tourist-Information Verkehrsoms 6751 Trippstadt 14 Tg ab 204 Tel. 06306/341



REINHARTSMÜHLE Herrliche Alleinlage, gute Wander-wege, reichhaltiges Frühstucksbü-lett, sehr gute Küche, Komfortzimmer im Appartementstil mit Du.,

HOTEL FORELLENHOF

Landhaus Strnoth - Das andere Haus -Komf. Pans Hotel im waldr. Hunsrück: Moseinähe. Hausprospekt. 5551 Klen-nich; Tal. 08538/288

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige

sine Telefon-Nummer nennen

WC, Balkon. Hausprospekt auf Anfrage. Fam. Weckmüller 6571 Reinhartsmühle b. Kirn/Nahe,



Waldhotel Johanniskreuz

Führendes Hotel und Restaurant im Naturpark des Pfätzer Waldes (Paradies des Pfätzer Waldes). 75 Betten mit Komfort und modernster Ausstattung. Großzügiges Hallenschwimmbad 6x12 m, bequem v. Zim. aus mit Lift arreichber, Sauna, Solenum, Fitnessraum, Garage u. ausr. Parkmöglichkeiten.

Fordem Sie unser 5-tägiges Pauschalangebot mit Übernachtung und Halbpension an. 6751 Johanniskreuz, Tel. 0 63 06 / 13 04 + 13 05

#### Achtung vorgezogener Anzeigenschluß!

Bedingt durch die Feiertage Karfreitag und Ostern wird der Anzeigenschluß für den Reiseteil vom 8./ 10. April 1983 auf

Donnerstag, den 31. März 1983

vorgezogen.

#### 

DAS Thermalbad in himmlischer Landschaft Die grüne Oase im deutschen Süden



**Hotel Anna** 

thre Gewähr für gute Erholung, 60 Betten in modernster, behaglicher Ausstatung. Ruhige, aussichtsreiche Lage, Hallenbad (29 Grad), Massage, Frühell-raum, Schonkostmenus, Frühstücksbuffet, Bitte Hausprospekt amfordern. kostmenus, Frühetücksbuffet, Bitte Hauspro Telefon 07632/5031. Vorsaisonpreise Gäste- u. Appartementhaus

RÜDLIN

7847 Badenweiter 3 - Lipburg, Tel. 0 76 32/2 07. Moderne Doppel- und Einzelzimmer mit Du/WC u. Balkon (Sauna). Badenweiter-Lipburg Ideal gelegen für 
Spaziergänger und Wanderungen, sowie für Tagesfahrten ins benachbarte Elsaß 
und in die nahe Schweiz. Zu Thermalbad, Kurpark und Zentrum 5 Mitn. mit Plaw.

**Hotel Ritter** 

Das ideale Haus am Kurpark mit hoteleigenem Thermalhallenbad bieter Ihnei erholsame Kur - und Ferientage. Zentrale Lage. Eig. Perkptatz und Garagen.Ganzy. geöffnet. Reservieren Sie rechtzeitig. Telefon 07632/5074.

**Hotel Post** 

POST
Ruhig und zentral gegenüber Kurpark und Bedern gelegen, 2 Hallenschwinner
bader, Seuna. Solarium, Garegen, Lift, Zimmer mit allem Komfort, separate
Gastehaus, neu, mit allem Komfort, Familienbetrieb, Telefon 07632/5051.



Die feine Ftrt, Bier zu genießen .. im Hotel

"Weißes Rössle"

Hier garantiert die über 600-jährige Tradition dieses außergewöhnlichen Hauses hohe Gastlichkeit.

7824 Hinterzarten, Hochschwarzwald Tel. 07652/1411/12/13

# Hotel-Kurpension Panorama 7812 Bad Krozingen/Stdl. Schwarzwald Tel. e76 33/35 63 Wir bieten ihnen über Östern und bis Ende Mai 1963 stork ermäßigte Preise für Üb/Fr. Alle Zl. mit WC oder Dusche/WC. Sehr rubige Lage. 10 Gehmlindten zu den Kuranwendungen, 5 Minuten zur Ortsmitte.

#### Hochsquerland - Urlaubsziel zu allen Jahreszeiten Kur- und Sporthotel · Droste Grafschaft

5940 Schmallenberg-Grafschaft Telefon 02972/262–264 Gepflegtes Haus im rustikalen Stil.
Felern – Veranstaltungen – Tagungen – Kegekreffs.
Samstags Tanz in der Kellerbar.
Wochentrip (Sonntag bis Freitag bei Halbpenston) DM 295,Wochenendtrip (Übernachtung und reichh. Frühstück) DM 70,Fitneßwachenenden für Manager, Aerobic für die Damen.

#### Reiseanzeigen

helfen mit, Urlaub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.

natürliche

und heilen

seit Jahrhunderten.

Sein Schwefelmoor und seine

re bei Krankheiten des Bewe-

Mineralquellen sind insbesonde-

krankungen

angezeigt. Wer individuell kuren.

die Freizeit aber mit anderen

Kurgästen verbringen möchte.

Teutoburger Wald "Gesellige

Haus und wird von einem Mitar-

beiter des Bades liebevoll betreut

Gemeinsam werden

Ausflüge und Besichtigungen

unternommen. emeinsam wird

ewandert, ge-

spielt und getanzt.

Schon ab 1.755,- DM

können Sie kuren und Spaß haben, alles inklusive. Die näch-

sten Termine: 30.3.-20.4./20.4.

-11.5.1983. Ausführliche Infor-

mationen von der Kurverwal-

tung, Postf. 2140, 4934 Horn-

Kuren (3 Wo-

chen mit Ver-

möglichkeit).

alles inklusive"

anbietet. Jede

Gruppe wohnt in einem guten

ไล้กระกากคร-

sollte sich einer kleinen Gruppe

anschließen.

Staatsbad am

für die das idvllische

gungsappagungsappa-rates und Herz- und Kreislaufer-

lindern



Atemwege, Asthme Leber, Galle Disbetes meilitus Herz- u. Kreislauf-Anachluß-Heilhehandlungen Wenn Sie mehr über Bed Lippsoringe

wissen wollen - über Fachkliniken, Kur-Angebot, Erholungslichkeit - achreiben Sie uns.

Kurverwaltung Postf. 1280 f 4792 Bad Lippspringe Tel. 0 52 52 / 29-1

Staatl, anerkanntes Heilbad u. heilklimatischer Kurort

Kurhaus + Kurhotel

Schöne Lage am Kurpark, in unmittelbarer Nachbarschaft des Therapiezentrums und der Tennisonlagen. Die Ideale Verbindung von Naturnähe und Kurmilieu. Sehr gute Küche. Ü/F ab DM 45,-.. Tel. 05252/2 92 30

Sanatorium Quellenpark An der Jordanquelle 2. Tel. 05252/56 39 Alle Zimmer mit Dusche, WC, Balkon und Telefon, Lift, Haus-Schwimmbad 28 ° C. Unterwasser-Massagegerät, Sauna, Sonnen-

Kurklinik Waldfrieden

für Asthma, Bronchitis, Herz- und Kreislauferkrankungen, Ge-wichtsabnahme, beihilfefähig, Pauschalkuren, Zimmer mit WC, Dusche, Tel., VP DM 53,— Waldstraße 27, Tel. 05252/42 88 u. 16 99

Gästehaus Menne Amilniusstraße 31. Tel. 05252/5 00 00 Luxusappartements für anspruchsvolle Gäste (1–6 Pers.) ab DM 45,–, inkl. Hallenbad v. Sauna, Solarium, med. Bäder, Lift, Liege-wiese. Jedes Appartement mit Balkon und Telefon. Frühstück oder HP auf Wunsch. Hausprospekt anfordern.

Gästehaus Scherf Fußgängerzone Arminiusstraße 23 · Telefon 60 12 u. 10 01 Hotel garni und Ferlenappartements, alle Zimmer mit DU/WC, Aufenthaltsräume, Lift, Frühstücksbuffet, DM 40,- bis DM 45,-

Gästehaus – Pension Silva

H. u. J. Schulze-Temming, Tel. 05252/43 07
Das behaglich eingerichtete Haus für Kur- und Erholungsurlaub.
Ruhlge Lage. Nähe Kurpark und Kurwald. Alle Zimmer mit WC,
teilweise mit Dusche oder Bad. Frühstücks-Buffet, gute Küche, HP,
VP und Diät, Vor- u. Nachsaison-Rabatt.

Komfort-Appartements Ursula Krewet 1-4 Pers., gemütl. einger., ruh. Lage in Park- u. Waldnh., gr. Garten, ab DM 28.-; auf Wunsch Frühst Mers-

Luxus-Appartements Böhner, Arminiusstr. 25, Tel. 10 21 Konditorei und Café direkt am Kaiser-Karls-Park Tagespreis ab DM 45,-

mannstr. 5, Tel. 66 09 KUR-HOTEL AM KAISERBRUNNI N°BRAKI

Ruhe – Erholung – Entspannung zw Bad Driburg u Höxter (keine Verkehrsstraße, dir am Wäld u. Keiserbrunnen, herri. Rundwenderwege, Minrigolf Jegkicher komfort. Loggis konferenzraume Beheiztes Hallenschwimmbad – Sauna Massagen, Frinefraum Lift Bundelkegeltrahm (schalldicht) Grillabende, Wochenendpauschalen – Eitzugsteiten 3492 Brakel (Teutob. Wald), Telerton (8 52 72) 91 31–91 34. Bitte Hausprospekt anfordem

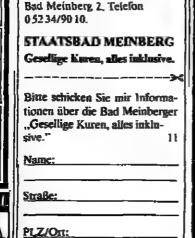

#### BAYERN

Zum Osterspeziergung nach Bimbach, zu Bayerns heißesten Quellen. Unser Pausch,-Angeb. Im April Wo.m. iPinklus Kurtaxe DM 350,- p.o Pers. im Do.ZI, DM 430,- pro Pers. im EZ Verläng.-Wo. DM 530,-/DM 410,- i, Do Zi /EZ Kurketel Quellenhof, Brunnoderstroße 11, 8345 Birnboch, Tel. 08563/666

Bimbachs einziges Haus mit Hallenbad in München -

ein Angebot für Kurzentschlossene DM 68,- pro Person pre Nacht im Doppelzimmer, von Gründonnerstag bis Dienstag. Minimum 2 Nächte. Kinder wohnen umsonst im Zimmer der Eltern.

Begrüßungstrunk · Frühstücksbuffet · wahlweise ein Besuch im Nymphenburger Schloß, im Deutschen Theater, im Marionetten-Theater oder im Tierpark

Reservierungen: HILTON INTERNATIONAL MÜNCHEN Tel. 089/34 00 51 - Stichwort HILTON-Wochenende

APRILSONNE IM OBERALLGĂU lachen Sie sich fitt

Kur- und Sporthotel in Hindelang Tel. 08324/841, Prospekt anfordern:

Meor macht Bad Wurzach/Allgäu Rheuma, Gelenke, Frauenleiden tren Sie im ättesten Moorheilbad Bad.-Wurtt., dem barocken Him das gute Wurzacher Heilmoor zu günstigen Yorsaisenpreisen. 21 Tage: <u>Moorbadehur</u> ab 1328 DM; Städt. Kurhaus ab 1902 DM; Städt. Moorsanatoriem (neu) ab 2406 DM; <u>Heilfastenkur</u> ab 1742 DM; <u>Klimakteriumskur</u> ab 1956 DM. 14 Tage Seniorenpauschale and Hobby-Ferien am Hachmoot mit Halten/fre bad und individ. Aktiv-Urlaubsprogramm, priv. 9/F ab 250 BM, HP 584 DN Reten, Ternis, Angela, Wanderwege, Ferien auf dem Savemhof. Ortsprospekt über Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 203

7 Tg. YP Url. m. FIT-SCHÓN+GESUND-PACKAGE DM 540,-7 Tage HP Urlaub mit ANGELN-TOTAL-Package DM 585,-7 Tage FAULENZER-URLAUB mit YP Außerdem im Preis enthalten:

Hallenbad- und Saunabenutzung. Information über: Hotel Aztenlushof, 8399 Ruhstorf a. d. Rett/30dostbayam, Tel. 03531/30 44



Modernes First-Class Hotel am Son-nenhang mit der schönsten Aussicht von Oberstdorf-130 Betten-Halten-bad, Sauna, Solarium, alle Kurarwen-dungen-Kneippbader - Arzt, staatt. anerk, u. beihilfef., kein Kurzwang-Preise ab Ü/F85.-, HP 118.-, VP 125.-Hochsaison-Aufschlag DM 10.-. Son-derarrangements. Schrottikuren / Schönheitssalon ab 1.4.1983. 8980 Oberstdorf/Allgau Tel. 08322/1088 - Telex 54478

:(\*)»E\SEE



Tanz mai wieder

#### SMORANCE TO THE SERVICE

#### Bad Schussenried Moorheilbad und Ferienort Viel besuchtes Barockzentr Viel besuchtes Barockzentrum in Oberschwaben

Moorbadklinik -Rheumaklinik - Kurparkklinik · Wald-Kurklinik Alle 4 mod. Häuser beihilfefähig, fachärzti, geleitet, ganz-jährig geöffnet. Neben vielseitigem Kurmittelangebot zahlreiche Möglichkeiten für eine sinnvolle u. erholsame

reizeitgestaltung. Ausk. Städt. Kurverwaltung, Postfach 36 7953 Bad Schussenried 1, Tel. (07583) 887 heuma - Arthrosen - Frauenieide



Urlaub machen am Bodensee Landschaftliche Schonheiten, historisch Sehenswertes und lukullische Spezialltäten Blumeninsel Mainau . Spielbank . Thermalbad . Autofähre Konstanz - Meersburg Tag und Nacht • Palischalangebote für eine Ferienwoche ab DM 116,inclusive diverser Extras Hotels aller Preisklassen

Prospekte anfordern bei TOURIST INFORMATION

bei der Gestaltung von

Urlaub, Freizeit und Wochenende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONN-TAG mit ihren vielfältigen Anzeigen.

#### LUNEBURGER HEIDE

Rheuma Migrane Arthritis Arthrosis Bronchitis Gürtelrosen Nervenentzündungen

Stoffwechselstörungen

Waidmannsruh DIAT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Beversen, 05821/30 46 Ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du/WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28 ', Sauna, Litt.

Ein reizvolles Wochenende in die Romantik! in one Exat mit Amaphire, mit 400 Jahre akem Fachwerk, mit Kunst und Kultur zum Schamen, mit modernsten Fachigeschäften zum Skopping und mit destlichkenten aus der Mede zum Schlauman?

sverein Calle, Postlach 373/2 Haisa (1751 41) 2303/



Quelle zur Gesundheit Hier finden Sie alles, was gesand und fit him viel frische Luft, grüne Wiesen, welte Felder und tiefe Wälder, Ruhige Luftleur- und

Erholungsorte sowie Norddeutschlands modernate Jod-Sole-Thermelquelle heliken Sie barzlich willion Austührliche Information: Postfach 775, 3116 Uelzen Telefon: (05 M) 7 30 40

FESSEL.

Wenn Kur, Urlaub, Wochenende Lassen Sie sich herzlich ver-wöhnen in behagticher Atmo-sphäre mit traditioneller Gast-



bad nauheim am Kurhaus Nördi. Park 16 Tel. (06032) 30 30 - Telez 0415514

# WELT ... SONNEIG

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kosteniosen Service WELT am SONNTAG.

Kardinal-von-Galen-Ring 65, Tel. 0251/89020

HOTEL

ATLANTIC

Hans-Jürgen Neider

Hotel Europäischer Hof

München

Bayernstraße 31 - 8000 Misnehen 2 Tel.: 089 55 46 21 - Teles 522 642

## Mövenpick hotel Braunschweig

nol, 3300 Braunechweig, Tel, 0631/4 81 70, Tx. 952 777 mobed



HOTEL ROTH WESTERLAND Strandstraße 29-30

228 Westerland/Sylt - Kurzentrum Ruf (04651) 50 91 GARTEN

Großes Hallenbad · Freibad Besonnungsanlage Sauna Sephecher Str. 50/52, 6702 Bed Dürlcherm Tel. 06322/20 66, 84 61, Telex 4/54 889



**HOTEL and Tagungs-Zontrum NEU-ULM** 

7910 Neu-Ulm, Silcher Str. 40, Tel.: 0731/8 01 10, Tx: 7 12 539

Ferienwohnpark Hirzenhain e. G.



Im Vegelsberg/Hessen

Keitum-Splt

Inken Reckermann Peter Ingwersen

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sje daran,

Bronchien
Seineren Leinsbersonen
In Mindern: Annabe 8. 4

die reine
Nordseeluft

Z Wechen bezahlen.

Welfennhaltenbad

Welfennhaltenbad

Welfennhaltenbad

Welfennhaltenbad Bronchien flavanti. Sected Bensersie Frühlings-Sparpreise 14:10 14 fp. woter 3:23 We worter

Vrigub auf dem Bavernhef Ostree 12 km. ruh. Lage, Waldnilbe, Angelsee, Ponyreiten. Ackerbeu u. Milchwirtschaft. Sommerlaube m. Grillplatt, gutes, kräftiges Prüh-stück. Gäste-Kä. Preis ÜF 14.-, Kin-derermäßigung u. Vor-Nachsakon-Ermäßigung. Christa Boyens, 2437 Mönchneversdorf, Tel. 04528/763

Jetzt an die Nordsee Osters and Pfingsten im Kurhotel St. Peter Tage HP ab DM 322.-/ 3 Tage HP inkl. Rahmenprogramm ab 385.-Kinder bis 4 Jahre gratis.

2252 St. Peter-Ording, im Bud 26, Tel. 04063/10 91 Asthmatiker, Bronchitiker, Patienten mit Heuschnup-

fen, allerg. Hauterkrankun-

gen und Psoriasis, Kreislauf-

störungen, brauchen DIE KUR AN DER NORDSEE

SANATORIUM "Stadt Hamburg" beihilfefähig, unter foch-örztlicher Leitung, in Nach-barschaft der Kurmittelhäu-

ser (RVO-Kassen, Sozialversicherung, Private) Nordseeheilu. Schwefelbad

2252 St. Peter-Ordina (Schloswig Holstein) Bitte Prospekt anfordern Telefon 04863/2283, Inh. Familie Schwarz



Exidualve Atmosphäre, Samuss therap. Abt. (alie Kassen), Lancaste Schönheitsfarm, Sauna, Solarlun 77-Tg. Pauschalprets HP ab 69, DM Obern. u. Frühstlicksbuffett ab 61,- DM pro Pers. u. Tag im Doppetzi mit BadWC

Octors of the Tass

Somabends - Kajüte- geöffnet

S Tees of the Tass

Neu: Perference of the Tass

Neu: Perference of the Tass

Neu: Perference of the Tass

Wo in der Sage Hexen tanzten.

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 045 03 / 6011

ist heute die Bei Etage im Harz

Mitten im Wold genießen Sie einen Urlaub nach Maß. Aktivierien, Kur oder beiden zusammen – Sie haben freie Auswahl von preisgünstigen Privatzimmer bis zum ex-klusiven First-Class-Hotel. U/F ab 17. DM

érienwhjen. u. Appartements ab 33,- DM terzhistige telefoelsche Ostenbuckungen verktogs 8.06-28.00 tils enstags 9.00-12.00 tils 3380 Goslar 2, Rathausstr. 10









## Tips und Prospekte

Rheinland-Pfalz, Urlanb panschal 1983" – Auf 30 Seiten gibt der Katalog viele Anregungen und Hinweise, wie man einen schönen, erlebnisreichen Urlaub in Rheinland-Pfalzischer Landschaft verbringen kann. Besonders für Familienferien geeignet ist zum Beispiel das Ferienhotel Wiedenhöf in Baustert, das direkt am Wald liegt. Für Aktivitäten stehen Hallenbad mit Sauna, Kegelbahn und eine Tischtennishalle zur Verfügung. Das Sieben-Tage-Programm ist ab 426 Mark zu buchen. Die Stadt Trier lädt ein, auf den Spuren der Römer zu wandeln. Der Preis von 228 Mark schließt zwei Übernachtungen im Dorint-Hotel Porta Nigra mit Vollpension ein. Ferner enthält der Prospekt eine Reihe von Wein- und Wandertouren sowie Gesundheitsprogramme.

laub hat der Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz "Hobby spezial 1983" herausgegeben. Vom Edelsteinschleifen über Rad-Wandertouren, Tennis, Squash, Reiten, Safaris mit Planwagen und Schönheitskuren ist alles im Prospekt enthalten. Auch Angier kommen auf ihre Kosten, in Gerolstein sieben Tage ab 235 Mark. Eine siebentägige Schönheitskur in Bad Neuenahr kostet bei Übernachtung mit Frihntück ab 500 Mark. Tunnishrien werden in Bad Ems ab 255

Der Hotel und Reiseführer "Pfals am Rhein" enthält ein vollständiges Hotel-Unterkunftsverzeichnis von Rheinland-Pfalz der Katalog "Ferien auf Bauernund Winserhöten stellt 712 Bauern- und Winserhöten von dernehungspreis liegt hier bei 17 Mark. Zusammen mit dem Rheinland-Pfalz Verzeichnis "Feriendörfer, Ferienwohnungen", können alle Prospekte kostenlos vom Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz bezogen werden.

Die "Burgen und Schlösser in der Pfalz" läßt der Verfasser Günter Stein auf 316 Seiten mit 103 Abbildungen lebendig werden. Das Buch ist in der Reihe "Reisen" im Knaur Verlag erschienen und kostet 9,80 Mark. 1000 Jahre Wehr- und Schloßbau, von der Zeit der Selier und Staufer, der Gotik über die Renaissance, bis hin zum 19. Jahrhundert werden in detaillierten Texten dem Leser veranschaulicht.



Hoch oben auf dem Sonnenberg über Annweiler liegt der Trifels, eine Felsenburg der Stauferepocke. FOTO: CHRISTOPH WI

# Pfälzer Wald: Burgen soweit das Auge reicht

Er reitet noch immer, der vielbesungene Jäger aus Kurpfalz, der
das Wild daherschießt, all wie es
ihm gefällt. Aus rotem Sandstein
gehauen, ziert er das Rathaus von
Elmstein im alten Jagdgebiet der
Kurfürsten von der Pfalz, die drüben jenseits des Rheins in Heidelberg residierten und hier im Pfälzer Wald jagten.

Elmstein, das liegt mitten drin im Pfälzer Wald, im größten Waldgebiet und Naturpark der Bundesrepublik. Da, wo zwischen Kaiserslautern und Neustadt, zwischen Pirmasens und Bad Bergzabern das Waldgebirge am schönsten und einsamsten ist und das Elmsteiner Tal dem Begriff des schönsten deutschen Waldtales nahekommt.

Wo soll man hinwandern in einem Tal, in dem auf den Wegweisern Namen stehen wie Taubensuhl und Hornesselwiese, Iggelbach, Wolfsgrub und Schafhof? Sollen wir von Hazzofen nach Mückenwiese laufen oder gar vom Krummen Ellenbogen über den Bubenfelsen zur Jungfernwollust?

Die Namen begleiten uns, als wir von Elmstein aus aufbrechen gen Süden, durch den großen Wald, in dem uns an diesen Frühlingstagen nur selten ein Mensch begegnet. Stundenlang laufen wir um den Großen Schweinskopf herum, kehren in Hornesselwiese ein und Forsthaus Taubensuhl an.
Am nächsten Tag sind wir in
Annweiler. Das kleine Städtchen
am Fuße des Trifels wurde einst
auch ein wenig vom Glanze der
Stauferzeit erhellt, als im Jahre
1219 Friedrich II. Annweiler die
Stadtrechte verlieh, "aus besonderer Liebe zu unserem darob liegen-

Des Reiches mächtigste Feste wurde die noch immer imposante Burganlage des Trifels auf hohem Sandsteinfelsen hoch über Annweiler und dem Quelchtale gerne genannt. Des Reiches sicherstes Verlies war sie, als hier einst der englische König Richard Löwenherz festgehalten wurde, und zu des Reiches wichtigstem Tresor wurde sie 1225, als Heinrich V. auf dem Sterbebett befahl, die Reichskleinodien hier oben aufzubewahren. Ihre Nachbildungen locken heute zahlreiche Besucher in die

teilweise wiederaufgebaute Burg.
Von hier oben bietet sich ein
Blick, der weit über den südlichen
Pfälzer Wald geht, mit seinen Tälern und bewaldeten Bergzügen,
von denen erste grüne Flecken herüberleuchten. Nach Osten läßt sich
der Abfall des Hardigebirges zur
Weinstraße ahnen, gen Norden
liegt unter uns Annweiler mit seinen roten Dächern, südlich schließen sich an den Trifels die bewaldeten Sandsteinbuckel Anebos

und Münz an. Wie der Trifels bildeten auch sie – einst von Burgen gekrönt – die berühmteste Silhouette der Pfalz. Auf dem Parkplatz unter dem Trifels drängen sich Autos und Busse mit Besuchern. Der Trifels ist eine deutsche Senenswürdigkeit.

Nach ein paar Metern hat uns der Buchenwald wieder. Wo Anemonen blühen und Waldmeister duftet, rascheln wir durchs trockene Laub auf dem Boden, achten auf die roten und blauen Wegemarkierungen und schauen ein paar Alpinisten zu, die unmittelbar neben dem Wege versuchen, einen Felsenturm mit bunten Seilen und klirrenden Haken zu bezwingen. Rund 300 Burgen – die meisten

seit dem Franzosen-Einfall 1689 nur noch Ruinen - hat die Pfalz, Zu den wenigen, die wiederaufgebaut wurden, gehört der Berwartstein bei Erlenbach im Dahner Felsenland, wo der Pfälzer Wald Wasgau heißt. Hinter jeder Wegbiegung tauchen so bizarre Sandsteinfelsen auf, daß wir mitunter denken, es gebe kein Weiterkommen mehr. Ungezählt sind die Zwingburgen, die die Natur selbst gebaut hat, Millionen von Jahren ehe der Mensch den Pfälzer Wald zur burgenreichsten Landschaft Deutschlands machte. Als wir auf der Ruine des Lindelbrunner Schlosses stehen und über das Land schauen, da wissen wir auf den ersten Blick

nicht, was Burgruine ist und was eigenwillig geformter, verwitterter oder sufgeschichteter Felsen. Denn überall bleibt der Blick an Buckeln hängen, die von Ruinen gekrönt oder von Felsen geprägt tind.

Für Alpinisten ist dieses Felsen

land um Dahn und Vorderweidenthal seit langem ein geschätztes Revier. Die Felsen bieten Schwieren die Felsen bieten Schwierigkeitsgrade, die der Kletterer sonst nur in den Dolomiten findet. In Dörrenbach tauchen wir gleichsam aus dem großen Wald auf, erreichen die liebliche, fruchtbare Landschaft der südlichen Weinstraße und das besterhaltene Dorf zwischen Worms und dem Elsaß. Mit blumenverzierten Fachwerkhäusern, einer mittelalterlichen Wehrmauer, einem Wehrfiedhof und einer alten Simultankirche. In einen kleinen Gasthof im Schutze der alten Mauern kehren wir ein und strecken die wandermüden Beine unter dem Tisch aus. Sprechen dem dampfenden Saumagen zu, den die Wirtin uns als die Pfälzer Spezialität serviert, und dem Dörrenbacher Wonneberg, den der Wirt uns viertelweise aus dem Keller holt.

Auskunft: Pfälzer-Wald-Verein e. V., Fröbelstraße 25, 6730 Neustadt/Wstr.; Pfälzischer Verkehrsverband e. V., Hindenburgstraße 12, 6730 Neustadt/

#### RHEINLAND-PFALZ

# Wald, Wein, Wassersport – Ferienregion mit Tradition

zy. Neustadt/Weinstraße
Fast mitten in der Bundesrepublik, zwischen Bonn und Karlsruhe, wenn man von Norden nach
Süden die Landkarte verfolgt, liegt
eins der schönsten und ruhigsten
Feriengebiete des Landes: Rheinland-Pfalz. Wohl kaum eine Region
ist von großen Wäldern und Weinanbaugebieten so gesegnet wie dieses Land. Gerade richtig für den
streßgeplagten Feriengast.
Wald und Wein haben hier eine

Wald und Wein haben hier eine große Tradition. Und so ist es auch kein Wunder, wenn die Verantwortlichen für den Fremdenverkehr auf diese beiden Beine setzen. Gut markierte Wanderwege und zahlreiche Wein-Lehrpfade ziehen sich von der Ahr bis hin zur deutsch-französischen Grenze durchs Land. Und die Freunde des Wassersports finden an den Ufern der Flüsse und Seen ausreichend

genen.
Selbstverständlich kommen dabei auch die Angler auf ihre Kosten. Viele Gasthöfe bieten neben der Übernachtung gleich ein Angelparadies mit an.

Gelegenheit, ihrem Hobby nachzu-

Für Weinfreunde veranstaltet zum Beispiel die Gebietsweinwerbung Rheinpfalz-Weinpfalz in Neustadt dieses Jahr sechs verschiedene Wochenend-Weinseminare. So im malerischen Weinort Rhodt unterhalb der Rietburg, wo die Gäste in Winzerhäusern auch übernachten. Der Inklusivpreis beträgt hier 160 Mark pro Person bei Übernachtung im Doppelzimmer mit Volpension. Im Haus am Weinberg oberhalb von St. Martin gibt es ein Seminar für Feinschmecker und Genießer. Dieser Spaß kostet dann 260 Mark je Person.

Im Naturpark Pfälzer Wald gibt es Pauschalangebote für Wanderer und Angler. Die Wanderwoche mit Übernachtung und Frühstück kostet hier ab 99 Mark pro Person. Die Angelwoche mit fünf Tagesangelkarten wird ab 147 Mark je Person angeboten.

Und wer auf eigene Faust mit der

Cha wer auf eigene Faust mit der Eisenbahn oder dem Auto anreist, findet auch in der Sommersaison sein Quartier. Im Dahner Felsenland im Wasgau gibt es zum Beispiel sieben Tage Übernachtung mit Frühstück schon ab 78 Mark. Und entlang der südlichen Weinstraße sind Übernachtung und Frühstück ab zwölf Mark keine Seltenheit, Halbpension ab 28 und Vollpension ab 34 Mark. Auch hier richtet sich der Preis nach der Güte des Quartiers.

Durch die Vulkaneifel, Teile der Südeifel, über den Moselhöhenweg und durch die Täler von Salm und Lieser führt eine Rundwandertour ohne Gepäck. Der siebentägige Rucksackmarsch "von den Maarenbis zur Mosel" geht über eine Gesamtdistanz von 135 Kilometern und kostet inklusive acht Übernachtungen, Frühstück, Gepäcktransfer, Wanderkarten und Wanderstock 300 Mark. Veranstalter sind die Verkehrsämter 5560 Wittlich, 5568 Daun und 5562 Manderscheid.

Eine alte Backstube dient Kunstfreunden in Bad Hönningen als Atelier, wo sie unter fachlicher Leitung im Mai und Juni Malunterricht nehmen können. Dieses Bobbyangebot kostet inklusive sechs Übernachtungen mit Frühstück, Unterricht und zwei Thermalbesuchen 290 Mark pro Person, Auskunft erteilt das Verkehrsamt 5462 Bad Hönningen,

Um die Gesundheit geht es in Bad Bergzabern, der Eingangspforte zum Naturpark Pfälzerwald: Sieben Tage Gesundheitsurlaub mit Übernachtung, Frühstück, Thermalbädern, Sauna und vergünstigter "10-Plus-Punkte-Karte" (65 Mark extra) kosten 267 Mark pro Person. Auskunft: Kurverwaltung 6748 Bad Bergzabern, Postfach 47.

Doch was die wenigsten wissen, das Land zwischen Rhein und den westlichen Nachbarn Belgien, Luxemburg und Frankreich sowie des Saarlandes ist auch ein Land der Burgen. Nicht nur entlang des Rheins liegen die alten Festungen, sondern vor allem im Landesinneren. So war zum Beispiel einst der englische König Richard Löwenherz auf der Barbarossa-Festung Trifels gefangen und 1194 für 150 000 Silberlinge freigekauft worden. Geschichte wird gleich mitgeliefert.

Aus der Fülle der Möglichkeiten, Rheinland-Pfalz zu durchstreifen, zeigt das Faltblatt "Gute Fahrt" die schönsten Routen für Autofahrer auf. Je nach Lust kann sich der Reisende zwischen Flußufer mit Bergen und Burgen und waldreichen Landschaften entscheiden. Reiche Kulturschätze, idyllische Weinhänge, alte malerische Städte, bekannte Bäder und Kurorte liegen auf den verschiedenen Strekken, die man je nach Geschmack wählen kann.

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz, Löhrstraße 103-105, 5400 Koblenz, Rheinpfalz-Weinpfalz, Robert-Stolz-Straße 18, 6730 Neustadt/Weinstraße.



Jetzt können Sie auch von Düsseldorf mit Linie nach Kanada fliegen. Direkt und ohne lange Umwege. (Übrigens nur mit Air Canada.)

Eine gute Nachricht, besonders für diejenigen, die im Norden Deutschlands wohnen. Denn jetzt können Sie nicht nur von Frankfurt, sondern auch von Düsseldorf aus direkt in Kanada landen. Von Montreal im Osten bis Vancouver im Westen. Und wenn Sie wollen, fliegen Sie nur bis London oder Paris mit.

#### Angenehme Reise

Die fängt schon damit an, daß Sie auch zum Flughafen Düsseldorf sehr gute Anschlüsse haben. Ob Sie mit der Bundesbahn anreisen. Oder mit Ihrem Auto. Selbst beim Check-in werden Sie keine langen Wartezeiten erleben.
Und was Ihren Flug besonders ange-

nehm macht: Sie fliegen nicht nur Großraumjets mit allem Komfort. Sie verlieren auch wenig Zeit, weil Sie bei der
kurzen Zwischenlandung in London
oder Paris an Bord bleiben. Ihr Gepäck
natürlich auch.

#### Noch eine gute Nachricht

Mit unserem neuen Intercontinental Willkommen-Service bekommen Sie jetzt z.B. Getränke, soviel Sie möchten, ein 4 Gänge-Menű oder Kopfhörer.
Unsere Crew spricht übrigens deutsch.
Damit nicht nur Frankfurt, sondern auch
Düsseldorf näher an Kanada liegt.
Wenn Sie uns noch etwas fragen mäch.

Wenn Sie uns noch etwas fragen möchten: Frankfurt (0611) 25 01 31, Hannover (0511) 184 41, Hamburg (040) 3412 96, Düsseldorf (0211) 804 51.

Wir sind von Kopf bis Fuß aufs Fliegen eingestellt



Kurhotel Ascona

Zur Amtsheide 4, 3118 Bad Revens Telefon: (05821) 10 85-89

Hallenbad 7 x 12

HofRose

Das angenehme Hotel auf dem akten Niedersachsenhol.

ione Stunder am Kamin, esene Weine Hallembad 29°, Solarium, Frühsfücksbuffet, HP 52 - Dis 74 - **DM** 

Sestronomie (nur für Hausgaste) TV-Raum, Aufenthaltsraum (Galene)

Großzügiges Hallenbad 23°, Liegewiese, Sonnen- und Dachterrasse, Med.

edeabteilung – alle Kassen Ideal auch r Tagungen und Seminare,

HOTEL

HEIDEHOF

albahnen, Garagen, Parkplätze, Klub- und Tagungsräume

Sonderpauschalen 3118 Bad Bevensen Haberhamp 24 Tel (05821) 30 (

3102 Hermann

Das kleine, romantische Hotel.
Jeglicher Komfort, Hallenbad.
Kuren im Hause Enquisite.
Landhaus Narina
frische Käche. VP 87,-ins [20.-

65 Betten, geräumige Zimmer mit allem Komfort. Lift, Leseräume Familienteiern und Tagungen 50 bis 80 Personen. Ganzjährig geöffnet. Hallenschwimmbad mit Gegenstromenlage, Sauna, Solarium. Hubschrauberlandemöglichkeit.

Solanum, nuoscinauosi a Tei, 04183/34 81

Hotel - Pension - Restaurant

Zur Heidscheruckeren Das besondere rustikale Haus in der Lüneburger Heide.

Für Urlaub- und Wochenende

Das kleine, romantische Hotel,

Zu jeder Anschrift gehört

die Postleitzahl

Solling

PARKHOTEL

in schöner, ruhiger Lage, direkt am Wald, mit Blick über die Höhen des Sollings, Eig. Hallenschwimmbad, 28°, (13×6 m), Sauna, Solarium. Alle Zimmer m. Bad od. Dusche/ WC u. Tel., Lift, Appartem. m. Bad u. WC, Wohn- u. Schlafzi. Natzen Sie unser sehr preiswertes Freizah-Angebot, 7 Tage Erholung für ner DM 280°, Genute Einzelbei-ten u. Hausprospekt auf Anfregs.

Postunschrift: Nauhaum im Soklag — S450 Holzminden 2, Postfach 26, Tel. 85536/18 22

Bayern

Hallenbad, Sacna, Solarium, Kegelb., Massage v. andere Kurmittel im Haus

8789 Oberleichtersback, Tel. 89741/50 91
Neubau, 450-650 m Höhenlage im Naturpark Bayerische Rhön.
Stilvolle Einrichtung des Hauses – aller Komfort – 60 Betten – Lift –
Hallenbad 10 x 6 m (28") – Salarium – Sauna – Massage – Küche
mit bayer, und fränk. Spezialitäten – Hausm.-Gebäck – Café –
Terrasse – Wahlmenüs für unsere Hausgäste – Diät – Konlerenz-

räume – ganzjährig geöffnet

Weserbergland

K. Warneke KG, 3470 Höxter-Bödexen, Tel. 85277/207 + 720

Modernes Haus für wirklich erholsamen Urlaub in einer waldreichen Gegend mit ausgedehnten Wanderwegen und in ruhiger Lage. Zimmer mit Tel., Loggia, Bed/Du. u. WC, Lift. Sauna, Solarium, Massagen, Knelppanw., Hallenbed (5,50 x 12 m, 28 °), Tennisplätze, Planwagenfahrten. Pferdeverm., Grillabende, Sommerprogramm, viele Aktivitäten für unsere Gaste. VP 42,- bis 62,- DM, HP 34,- bis 53,- DM, Übern./FstS. 26,- bis 44,- DM, versch. Diäten, Abholung möglich

HAUS NOLTMANN-PETERS, AM Kurpark 18, 4502 BAD ROTHENFELDE, Tel. (05424) 16 32-19 32, IHR ZUMAUSE IM URLAUB

Ferien- und Tagungshotel im Weserbergland

HOTEL

Rhön Hof

8789 Oberleichtersbo

zum bürgerlichen Preis

Rönig Ludwig Schwangau am Forggensee

BAYR. ALPEN

Tel. (0 63 62) 8 10 91-88

#### Lüneburger Heide

Hotel-Dension » Heideperle«

Das Urlaubsparadies zu jeder Jahreszeit – in der Lüneburger Heide!
Herrliche Landschaft, himmlische Ruhe, Am Rande des Naturschutzparks.

Herreiche Landschaft des Naturschutzparks.

Herreiche Landschaft des Naturschutzparks.

Herreiche Landsc Unser Hotel bietet alle Voraussetzungen für einen angenehmen und erholsamen Urlaub. lem eingenchtete Komtortzimmer mit Du/WC, Tel., Radio, Balkon o. Terrasse. Haltenschwimmbad (28 ), Sauna, Solarium, Tischtennis, Retmögl. i.d. Nähe. NEU: Große Komfort-Ferienwohnungen mit Balkon (Farb-TV)

3043 Schneverdingen · An der Brücke 30 · Telefon 05193/30 81 Hotel **andhaus** Tiopen das exclusive

A Tage ob DM 457,50 pro Pers. im DZ

Urlaub für Anspruchsvolle mitten einer reizvollen - ruhgen Hekkel 80 Betten, Auserlesene Speisen und Getränke. Aktivurlaub mit Hallensch telbahnen Excl. Hotelbar, stilvolle Räumlichk em u. Festlichkeiten jeglicher Art. Fordern Sie bitte ausführliches Prospekt 3043 Schneverdingen (Luneburger Heide) | Telefon: 05193/1031 | Telex: 9241,53

Im Naturschutzpark Lüneburger Heide

.. idyilisch, in zauberhafter Ruhe, direkt am Mühlenbach gelegen. Von Wald umgeben Ausgedehntes Wanderwegnetz. Moderner Noteikomfort und runtikale Gemütlichkeit. 80 Betten. Tagungsraume bis 100 Pers., Lift, Hallenschwimmbad (15 x 7 m), Sauna Tischtennis, Billard, Tennisplatz, Reitstall (Gastboxen). 2115 Egestorf, Northeide 1 Tel. 04175/14 41, Telex 21 80412

PARKHOTEL O HITZACKER Ruhe, Erholung, Hobby und Sport mit Hallenschwimmbed, Sauna, Solanum und Filneß im Haus. Tennis 100 m., Gollplatz 15 Min., vom Haus, Wanderweg ab Haus.

Bodensee

Teutoburger Wald

Die feine Art der Entspannung 🦴

Top-Restaurant, Hotel-Bar, Tanzcalé, Knelpe m. Blergarten

Weekend- u. Ferienpauschalen, Felertagsarrangements. In der Kuraniage Löhne im Staatsbad Osynhausen estraße 13, 4972 Löhne/Bad Osynhausen, © 05731/844-0 = **resexa hotel** —

Odenwald/Westerwald

\* Alle Zim. Du/WC, Farb-TV, Minibar, Hot-Whiripo \* Filnesscenter, Sauna, Squash-courts. Kosmeti

7761 Moos/Bodensee Tel. 07733.41 81
HOTEL-HAUS GOTTFRIED
U.Frúnstücksbuffet, Hallenbad, Sauna ab DM
34.-, HP ab DM 49.-, 2 Tennispätze, Bootsle-geplatz, Gartenterrasse, Fischspezielitäten.

BODENSEE-SEGELSCHULE RADOLFZELL

gelturtaub am Bodensee Segelfuhrenscheine für Anfän-r und Fortgeschittena. Wochenpauschale: Segelkurs. Tenna, Halfenbad, Seuna, U/Fr. ab DM 450.-Zeppelinstr. 21. 7780 Radolfzell. Tel. 07732/543 90

3139 Hitzacker/Luftkurort an der Elbe, Am Kurpark 3, T. (05862) 80 81



EINE PERLE IN DER HEIDE Komfort-Fenenappartements für 2 bis 5 Personen Ruhige Lage am Steilufer der Illmenau, auf dem "Lietzberg", einem der schönsten Punkte der Lüneburger Heide Landschafts-Schutzgebiet Alle Appartements in reiner Südlage mit hem Panoramablick Auch kleinappartements, außerdem Fenenhaus 82 nm Restaucht Fenenhaus 62 qm Restaurani

HALLENBAD mit Gegenstromanlage, Sauna, Solanum; Paddelboote, Kinderspielplatz, Angeln, Grillplatz, Tannis, Tischtennis, Wanderwege, Auslingstahrten Bitte Farbprospekt mit detaillierter Preisliste anford. H. G. Cordes, 3119 Blenenbüttel, Tel. 05823/1515 u. 357

ilse Rose 3119 Altenmedingen Bad Bevensen | Tel. (95807) 2.21

## Ostsee

**Kur- und Sporthotel Reimers** 2433 Ostseehellood Grömitz. Am Schmoor 46 – Telefon (94542) 6093 Schwimmen in großer Hotel-Schwimmhalle, Sauna, Solarium, Reiten in Mod. Reithalle – Boxen – Schulbetrieb. Tendis in hauseigener Tennishlet Wiedemunn-Kur zur Regeneration und Arzil Lehts. Frühstücksbuffet, erstkl. Küche, behagi. Zi. m. Du./WC, Tel., Farb-TV, Radio. Housprospekt

HOTEL DRYADE - 04503/40 51

2408 Timmendorfer Strand Gut beheiztes Haus mit Hallenschwimmbad (30°), elegant und anhei-meind, Lift. Zentral und ruhig gelegen. Bitte Hausprospekt anfordern.

#### Sauerland

Hallo, Nichtschwimmer. 

Hochschwarzwald, 1300 m Nur 200 munterhalbdes Feldberg-Grofessliegt diess radnionsreiche DORINT Hotel, idesler Ausgung gunkt für Wanderungen Komfort-zimmer mit Bad. Balkon, Telefon tallented, Sauna, Regelbahmen. Pro Person Im BZ Incl. (I/Fritistifick. 45-DORINT - 7821 Feldberg 3 Tel. 0 7676-311

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Schwarzwald

#### Harz

Romantischer Wintel Harzhotel | Alle Zim. m. WC,
DU. od. Bad, elg.
TV. Balkon, Tel.
Herri, ruh. Lage, dir. am See u. Kurpark. - Tennisolätze - Minigoli - Gondein
I. d. Niène - Urgemüti. Flestauranis, Kamin, Café, Frühstücks- u. Salarbülett. Einzal-Zimmer mit Frühstück ab 72,-DM, Do.-Zimmer ab 198,-DM.
Ideal für Spiel, Sport und Geselligkeit. Ideal für Spiel. Sport und Geselligkeit. Familie Gelkers. 3423 Bad Sachsa. Telefon (0.55.23) 10.05 — Hausprospekt

SCHWIMMEN

Rheinland-Pfalz

SODPFALZ-TERRASSEN 6749 Gleiszellen b. Bad Bergzabern. Mitten im berri. Rebland, am Rande des Pfälzer Waldes, erwarten wir Sie in unserem Hotel mit Hallenbad (26–29 Grad), Sauna, Freiterrasse mit Fernblick ADAC-Hotel, Prospekt auf Anfrage. Tel. 06343/20 66. "Vom 4. Juli bis 15. August 1983 20% Übernachtungspreis-Rubatt"

ENZKIOSIERE Forienholeis
7546 Schwarzwald 600-900 m it Hallenbödern
Gesunde Landschatt – persönl, geführte Hotels – Schwarzwälder Gastliche

SCHWARZWALDSCHXFER
Hotel garni mit Abendrestaurant am Rande des Hochwaldes
Erioben Sie rustikale Behaglichkeit in stilvotler, großzugiger Anjas

Sorithaus Motel Pension in rushik Shil, run Sudlage dir a Wald, Zi. in Sar-

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an.

wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen

Günstige Pauschalen Telefon 07085/611

ENZTALHOTEL Erhotony u. Informatique mit Confe-Hallenbad, Sauna, Sonnendusche, Kegelbahn, Billard Tischtennis Wöchentlich Tanzabende, Fenenprogramm

Wirklich eine gute idee - mai wieder ausspannen im

## Schweiz Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hoteihallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgelegenh., z. Kur u. Erholg, bietet das Kneippkurhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 05524/3309. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt, Jetzt neu: 7-Tage-Schön-heitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrotkuren möglich

SAVOY Ibr \*\*\*\*\*\* TOP-HOTEL
für aktive Sommer-+ Winterferien

Hotel Volk

Tennishalle und Aussenplätze, Squash-Hallen, Kegelbahren, Hällenbad, etc Gratis - Kindergarten Joe L. Gehrer, Dir. Tel. 004181-31 02 11 SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA



Restaurants «La Voile d'Or» und «Oliva»

Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist Freiluttbad - Lido direkt am See Hallenbad - Sauna - Massage Wasserski - Boote - Windsuming Kindergarten mit Betreuung Kongress-Tagungs-und Banketträume

für weitere Ausküntte und Resenutionen. Hotel Olivella, CH-5922 Motorte Lago di Lugano Tel 004191 6917 31, Tx 79 535 Dir Mantred und Christma Hörger



Verbringen Sie Ihren Urlaub im stnett, unerkonnten Erholungsort. Unser neues Haus in ruhiger Lege bietet Ihnen allen Komfort. Halleubod (28°), Sanna, Solarium, Frühstücksbüfett, Wahlmenfi. Rigene Metzgerei. Wander-wege in den nahe gelg. Mischwäldern. VP DM 48,- bis 50,-. in der "KRONE" Zi. Du/WC, VP ab DM 38,-.

Hotel "Zur schönen Aussicht", 5232 Rott/Ww

Bundessieger 1981/82 "Unser Dorf soll
schöner werden". Postt. 47, Tel. 02685/344
Hallenbad, Sauna, Solarium,
Tischtennis, Kneippanlage.
Alle Zimmer mit Bad/Du./WC, z. T. .
Loggis u. Farb-TV; VP 50,- bls 60,sbene Waldwanderwage. – Prospekti

Fit geaussreiche Tessiner-Ferienzge bei Sport und Erholung

ein Fünfsteruhotel im Palazzostil
in grossem Park mit Privatstrand
5 Temisplätze (Sand) - 2-Piatz-Temisballe
(eig. Hamer), Driving-tange, Windsurfug,
egeln, Wasserski, geheizter indoor/outdoor
Swimmingpool, Sanna, Massage, Solarium
Spezialitäten-Restaurant - Bar - Gertengull
Cratis - Busservice in Sortszentrum
Temissarchem + Wochenstrausprants hen- + Wochenapra

CASTELLO DEL SOLE CH-6612 Ascona/T1 Tel.004193 - 35 02 02 · Tx. 846 138 cast



Badekur in Breiten Vergnügen!

 Frühfing, Sommer, Herbst: Nr. 1
für Bade- und Wanderferien!
Gefuhrte Glefscher- und Bergwanderungen
 Winter: Eigenes Skiclubhaus an
cebners Eigene Alpines Sole-Hallenbad 33°C
 Offerme Untrylumbad 26°C
 Massagen, Therapien, Kurarat

Badehotel SALINA Hotel GARNI IM GRÖNEN 0841/28/27 25 62 Chaletvernistung 0041/28/27 13 45

KURORT BREITEN Tele: 36652 CH-3983 Breiten ob Morel VS



Luxus Erholung — Sport

Golf-Hotel

7570 BADEN-BADEN

noten im Grünen, im 10000 gm Hotelpark, Golf, Tennisplatz. 7-Tg. pauschal, incl. Tennis, Hallenbad m. UW-Massage, Frei-bad. Sauna, Fitness-Club Freies Parken Fruhstücksbü Mi o Abendessen (Menu-Auswahl) Zi m Bad o Du WC, Farb-TV pro Pers, Kat II DM 730. – pro Pers, Kat II DM 730. – pro Pers, Lixus DM 830. – Sonderarrangements für Sonderarrangements für Golf-Spieler

7290 Freudenstadt-Kniebis Schwarzwaldhochstraße
Tel 07442-2387

Absolut ruhige Loge am Zannenhochwald Familiare Note, erstklessige bekömmir ne Küche (Mentwani, Frühstucks und Salatbufott), Hellenbod 29, behagische Aufenhaltsraume Skulit bem
Haus. Wir sender, innen geme unseren Ferbprospekt Günstige
Pauschal-Arrengements.

Teleton (07221) 23691 Telex 781 174



2983 Juist - ත (04935) 1015 und 102 Berchtesgadener Land/Königsee

Alpenhof Wenn Sie ein Stilck Parudiet für Ihren Urlaub pachted, wolken; unser Haus-ein Urlaub pachted, wolken; unser Haus-ein Hotel ersten Rangen - liegt im schonsten Gebies des Alpen-Nationalparks Berchtesgaden. Hallenhad - Saums - Kurpber.

Schwäbisch-Fränkischer Wald

In Uriaubahotel zu jeder Jahreszeit umgeben von Wald, Wasser u. Wiesen

1758—1983

Landgasthof
Landgasthof
225 Jahre

7-Tg, HP ab DM 825.— p.P. LDZ Fordern Sie umser Frogr. hir Sonderwochen an.

7061 EBNI-EBNISEE 1 - 75 (0.71.54) S11 - Telex 7246682

IHR URLAUBSZIEL 1983 ruhiga Waldtallage - harrische Wanderwege - kana fortable Hotelsimmer - HALLSNBAU - Saun Landhaus Landhaus Kallbach Sonnenbank Liegswicze. Hausbar, geeilig Weigproben, Halbyenson ab 62.50 DM.

Lüneburger Heide 

3031 OSTENHOLZER MOOR 2 (05167) 25

Rheinpfalz/Südl. Weinstraße IHR FERIEN- UND KURHOTEL

FEHOTEL
Seehold Fahrhais\*, Bad Zwischenahn.
Einniges Hotel direkt am Zwischenahn.
Einniges Hotel direkt Salam.
Einniges Hotel direkt Salam.
Einniges Hotel direkt am Zwischenahn.
Einnig

6748 BAD BERGZABERN - 22 (0 63 43) 24 15 u. 83 41 Zwischenahner Meer

Tacklenburger Land Schoolhotel Surenburg in Trother Ruhig gelegen im Surenburger Wald, nahe Wassartshkoß Surenburg: Haller-bad, Sansa, Somenstedie, Minigolf, Booms, Fahrräder, Temas, Coff. Seguin Surjen in unmittelburer Niha. Fortensomderangsbot Who bitse Sonderprospald an herbern. Petersstelpiel i WO silp 485. DM.

7502 Malsch - Waldprechtsweier - Tal - 窗 (07246) 1755

Schwäbische Alb

74 少分

Baobotel stauferland Behagl. Haus an der Straße der Staufer. Komfortzimmer. Lift Hallenbad. Sauna, Kegelbahn, Terrasse, Hausprospekt

7325 Bad Boll - ত (07164) 2077

Hochsauerland

5918 SCHM -OHLENBACH - 27 (02975) 162

Wald-Hotel Willingen

Besonders ruh. Lage dir. am Wald-m. herri, Aussicht, gemuti. und pars Atmosphäre, behagisch komfortable Zimmer mit Bad. Dusche/WC. Telefon-HALLENBAD - Sama - Someonliege - Massagen, Whiri-Pool. 4-Feld-Tenus halle. Tempis-intenstviturse - Sidschule. - Frances-Senumare - Farbprospisk

3542 Kneipp-Heilbad WILLINGEN - ☎ (0 56 32) 60 16 - 60 17 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Hallenbad 5x10 m, 29°C, Lift, Fitneseraum, zentr. Lege, jede Dist, Ferienwohnungen u. Appartements. Bitte Farbprospekt amfordern. Bis 30.4.83 (Ostern ausgen.) bes. günst. Winterpr. 4441 RIESENBECK/WESTF. - ආ (05454) 7092-93-94 Oberharz Nordsee – Niedersachsen Sporthotel Schulenberg

**Hotel Seelust** 2190 Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 65–67. – Das führende Kot hotsl mit der persönlichen Note. Ijnd der gaten Küche, Hallenbad/S Solarium. – Ganzjährig geöffnet. – Telefon 04721/4 70 65–67. nördi. Schwarzwald WALDHOTEL Janes (C. Preundt, Haus in ruh, Lage dir. an Waki. Neues: Gästehtilm. Neues: Gä

THE PARTY OF

Badhotel Sternhagen Urlaub direkt am Meer, für Anspruchsvolle im bestausge-statteten Hotel an der deutschen Nordseeküste. Meer assernallen bad 28°, Hassagsspruchbed Meerwasser-Thermal-Quelibad 32° neilbad Ouxhaven-Duhnen, Tel. 04721/470 04

Waldschlößchen Bobrock Erholungsparadies in Nordseenähe

Baden-Württemberg

Rank und Schlank Victorialisto. . pauschal für Zimmer mit Bad.WC, Vollpension.
Für 2 Persones in Doppelzimmer DM 3100. . Jeder weitere Tag DM
118. . http://linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/line

Economic und Lethiabrider eingeschlassen

BAD MERGEN

Economic und Lethiabrider eingeschlassen

Economic und Lethiabrider eingeschlassen

Economic und Lethiabrider und Lethiabr athenburg o.d.T. an der Romantischen Strasse

Taunus

Zauberhattes HOTEL IM TAUNUS

Gerühmte
Restaurants
mit hoher Leistung
Beg. Göstezinmer
Naturpark, Liegewiese, Schwimmhal-

624 Königstein/Townus 20 Autominuten über Frankfurt Ruf (06174) 30 St, Telex 0470636

217 001 777 asd

ist unsere

FS-Nummer für die

Anzeigenabteilungen

WELT am SONNTAG

und DIE WELT

#### Österreich

5948 A Ohlenbach

W# LDHAUS

HOCHSAUERLAND - Hallenhad - Baung



Salzburger Land Ecklosive Erholong im Romantikhotel Joudachioß Graf Rocke (Salzb. Land), Gastlichkeit u. Sportl., persönl. Atmosphäre. gemitil. Gästezi. u. Jägerapp., erstil. Kü., ges. Abende (Bridge), geh. Schwimmbud, Tennis, Reitschule, Bergwanderprogr., Romant. Steige". Pischen, Jagd. HP ab DM 55., Prospekte. A-5742 Wald/Oberpinzgau. Tel. 0043-6565-417. Tlx. 686 59

#### Achtung vorgezogener Anzeigenschluß!

Bedingt durch die Feiertage Karfreitag und Ostern wird der Anzeigenschluß für den Reiseteil vom 8./10. April 1983 auf

Donnerstag, den 31. März 1983 vorgezogen.



No. of the State o

TILLE

1

sir.



#### ARZILICH GELEITETE SANATORIEN UND KLINIKEN

HERZ-KREISLAUF MANAGERKNANKHEIT NERVEN 



rischzellenrische Akupunktuf im Kurhotel Ascona Ilkenberg-Institut Arztlich geleitstes Institut im Kurviertel.
Auch embulante Behandlung u. Gefrierzeilen mögl.
Zur Amtshelde 4, 3118 Bad Bevensen. Tel. 05821/10 88/89

Sanatorium Umland Fockkrall, gel. 3280 Bad Pyrmont Inter der Hilberburg 1, Tel. 8 52 31 / 30 45 - 48. Neues Haus in schönster langlage, mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bäderabtellung u. Moorbäder, Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterlittät, hormonale u. Stoffwechselstörungen, Rücken- u. Wirbelsäulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streft. Jede Diät — Gewichtsreduktion — Beihrifefähig — Hausprosp, anford. Hallenschwizzunbad 28 – 30°. The Park of the

#### - 28 Tage -KLINIK PROF. KAHLE 5 (Com-Delibries ~ Telefon 0221/68 10 16



INSTITUT FOR Hotel im Kurpark
4505 Bad Iburg, Teutob, Wald
Talefon 054 03/23 64

Vital durch Sauerstoff

Kurmätiga Zufuhr von reinem Sauerstolf in die Blutbahn (Oxyvenierung
mach Dr. Regeisberger) zur Revitaliserung und Regeneration.
Bei Durchbhrungsstörungen von
Him. Herz und Beinen: Gedachtnishim. herz und Beinen: Gedachtnisschwache; chron. Infekten; Migrane.

Bitts fordern Siz ausführliches
Informationsmatertal and

Rheuma • Arthrose • Gelenke BESCHWERDEN in Knien, Höhen, Schuttern, Rücken, Füßen, Wurbelsäule und chronische Muskel- und Ner-venschmerzen erfolgreich behandelt mit der idealen

KC. 18 IN A THONSEUR VON INNEN UND AUSSEN THYMO-THERMA-KUR THERNAL-Helischismus-Kompr. aus Ungarn von AUSSEN kombiniert m der weltbekannten THEMUS-Kur von INNEN

5 Arzte verschiedener Fachrichtungen

sufferdem sen vielen Jahren bewährt bei chronischen Funt-ilonsstor der unieren Organe, Herz, Kresikul, Leber usw.

■ Zelltherapie • Thymus-u. H3-Kur • • Sauerstoff- u. Serum-Therapien • • Neural- u. Schmerz-Therapien •

KUR-KUNK Privatklinik für innere Medizin LANDSKRONE 5483 BAD NEUENAHR Ravensberger Straffe 3/2 - Telefon (02641) 2281

Kurmöglichkeiten in einem der schönsten Sanatonen Deutschlands.

Wir senden thnen kostenlos:

Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie. Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Themustherapie, Sauerston-Mehrschott-Therapie nach Prot. v. Ardenne. Homoopathie.

und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen. Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kürmittel- und Badeabteilung. bad 30 °C Saunaunlage Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unterbaltungs- and Freszeitprogramm.

Spartips: Extra gunstige Pensionspreise in Vor- und Nachsalson.

in den "Grundsätzen für eine zeitgemäße Behandlung in den Heilbädern und Kurorten", welche der Deutsche Bäderverband als Dachorganisation von Bäderwissenschaft und Bäderwirtschaft 1969 verkindete, wird, wie sich inzwischen durch die Praxis herausgestellt hat, mehr vermittelt als nur Umorientierung von Kurorten und Kurnethoden aus vielziterten "Opas" Bade-Usancen zu neuen Kurformen nach jungen ärzällichen Erfahrungen und den Ergebnissen moderner wissenschaftlicher Forschung. Daß Gesundheit "ein Gleichgewichtszustand zwischen köperlichem und seelischem Leistungsvermögen und den Umweltforderungen" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein entspricht, das sowohl in körperlichen wie in seelischen Vorgängen eine Ursache hat, sind fundamentale Ansgangspunkte und Gründe für die Neubestimmung des Kurgeschehens überhaupt. Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhätung drohender Erkrankungen – hat inzwischen gleichen Stellenwert wie das Heilverfahren – als Auskurierung überstandener oder Weiterbehandlung andauernder Erkrankungen –, und die allgemeine Regenerationskur – bei Verschleiß- und Erschöpfungszuständen ohne ein typischeinseitiges Krankheitsbild – rangiert mit Prävention und Rehabilitation auf gleicher Höbe. Die Forderung an den Patienten zur aktiven Mitarbeit zum Gesundheitsbewußtsein, zum entsprechenden Alitagsverhalten in der Kurzeh als Basis für den optimalen Langzeiterfolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

allfäguen und gewonnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zu tun, was der Doktor aufgibt, ist ein Problem – den gewohnten Altag mit seinen Sorgen, aber auch Ileben Gewohnheiten abzustreifen, ist nicht seiten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem. Bei Übersicht aller heute gebotenen Möglichkeiten bleten die Sanatorien für die ganze Skala solcher und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzungen. Dem gerade in diesen so persönlich-menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behandlung" können Sanatorien und Kurkliniken Brücke und Lösung sein. Auch sie haben sich in Begriff und Inhalt mit der Neuorientierung der Grundsätze weitigehend gewandelt. Sie sind keine "Krankenanstalten" mehr und schon gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich heiter, wenn auch in

"Sonnenhof" Bad Iburg — Teutoburger Wald

Arzt im Hause, neuzti. Regenerationskur, apez. Abnahmakoat, alle Diatformen, große Kurmitteisbitg. – Gymnastik – Sauna – Sonnenbänke – Hallenbad 30" – Kein Kurteang. – Hausprinspekt. – Volleenston 52, 35, Tag. – gunst. Hauschul-preise, Krankenkassenzuschuß nach § 184 a RVO-beihilfelishig nach § 30 GewO.

4505 Bad Iburg, Postfach 1240, Telefon 05403/403-1

Arthrosen

Schulter-, Hüft-, Knie- und Wirbelsäulenbeschwerden -Klinikaufenthalt 3–4 Tage – fachärztliche Leitung.

Alb-Klinik – Orthopädische Privatklinik

Notzinger Straße 90 7312 Kirchhelm-Teck, Telefon 07021/6496 (Prospekt)

Kurhotel Bärenstein

4834 Horn – Bad Meinberg I, Teutoburger Wald, Telefon 05234/833/4.
ZELLTHERAPIE nach Prof. Niehans, moderne REGENERATIONSKUREN,
NEURALTHERAPIE nach Dr. Huneke. Schwith- u. HCB-Kusen (gezielte
Gewichtsabnahme), Kneippiuren, Ozoobehandiung, Thymuseatraid-Behondiung (THX), Fringo, Hallenbad 25', Solarium, Sauna. Allwetter-Tennisplatz, ruh. Lagg, dir. am Wald, beihilfefähig bei Schroth- und Kneippkuren.
VP 53.- bis 70.- DM. Anf Wunsch Prospekt.

Schlossberg-Sanatorium Wittgenstein

Kurklinik für funktionelle und organische Herz-Kreisbuf-Störu und Erkrankungen des rheutratischen Formenkreises

SCHROTHKUR - KNEIPPKUR als Ideale Therapieergenzung elentschlackung, Durchblutungsnormalisie traumstischen Formankreises und organisc Herzimtelaufstörungen.

- Beihilfefähig -

In diesen Heilenzeigen bisten wir auch Pauschalkuren an. - ganzjährig geöffnet - bitte Prospekt anfordern -

5928 Kneipp-Heilbad Liasphe, Abl. 7, Tel. (02752) 101-1

SCHLANKHEITSKUREN

Bad Münstereifel

Städtisches Kneipp-Kurhaus 5368 Bad Münstereifel, Nothener Straße 10, Tel. 02263/921

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

neu: 7-Tage-Programm SMT-Schnellprozeß bei Streß SAUERSTOFF-MEHRSCHRITT-THERAPIE

21-Tage-Kur nach Prot. von Ardenne gegen Alterserscheinungen und Sauerstoffmangelerkrankungen. Spezial-Klinik für die Behandlung von Wirbelsäulen-Gelenk-, rheumatischen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht. Diät – Freizeitprogramm.

Modernes Haus mit allem Komfort einschl. Hallen-schwimmbad 8 x 18 m, 30°, Sauna, Therapis-Zentrum, Röntgen, Labor, EKG usw. Vollpens. DM 65.- bis 105,-

Ferbprospekte u. Informationen auch über Pauschal

Hellanzeigen: Angine pectoris, Herz-

larki, Herzrhythmusstörungen, Herz-uskelentzündungen, Bluthochdruck,

chron. Bronchitis, Asthma bronchiele, Anschlußheilbehandlungen bei dieser

Kurehrichtungen: Große physikalisch-therapeutische Abtellung, Gymnastikhalle, Übungsbad (27°), Vortragsraum, Autenthalts- und Fernsehräume, Einzelsschaft.

Einzelappartements (39 qm) mit Bad

● Kurmittel: Übungs- und Trainingsbe-

and WC.

Krankheiten, vegetative Dystonie.

tersuchung · Revital-Kur · Gewichtsreduktionskur, Info-Material

**KURKLINIK EMMABURG** 

5928 HEILBAD LAASPHE/WITTGENSTEIN . TELEFON (027 52) 846

handlungen, Krankengymnastik, Massa-gen, Inhalationen, Packungen, Bestrah-lungen, Kneipp-Anwendungen, Sauna-

Bäder, med. Bäder, autogenes Training, Entspannungsübungen, Vorträge, Grup-pengespräche, Schwimmkurse.

Sonstige Einrichtungen: Kreatives

1.673.-, 3 Wo. 2.354.50, 4 Wo. 3.036.-, 2. Pers. im gleichen App.: 2 Wo. 1.365,-, 3 Wo. 1.892,50, 4 Wo. 2.420,-.

Vorbeugen ist besser als heilen!

Kuren Sie jetzt zu Pauschalkurpreisen in einer Klinik tür Herz-Kreislauferkrank Lungen- und Bronchislerkrankungen. In Verbindung mit der intensiven med in

Deshalb: Führen Sie jetzt eine Check-up-Untersuchung durch!

rebot: 1 Pers. 2 Wo.

HAUS Oel Sol

3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05621/4002

Saverstoff-Mehrschritt-Therapie

Krebsnachsorge –
 Metastasen-Prophylaxe
 Rheuma-Spezialbehandlungen

ung, Behendlung der ver und funktioneller

Sauerstorf-Merrschifff-Innach Prof. von Ardenne
Schlankheitskuren
(Akupunktur – HCG)
Zell-Therapie
Regenerationskuren
(THX – Bogomolety etc.)
Krebsnachsorge –

einer geziehten Ordnung betrieben, die in einer ambulanten Kur oft deswegen nicht so intensiv möglich ist, weil ganz bestimmte Vorausset-zungen fehlen.

Im Sanatorium schaket der Patient leichter und vollkommener vom with Sanatorum schauter der ratem ielenter ind volkommener vom bedrängenden Alflag ab, er geht in eine "abgeschirmte Weht", in der ihm vieles ferngehalten werden kann, was ihn "draußen" belastet, und kann dennoch zumeist unter einem Dach. finden, was er an Geselligkeit sucht: die Schwimmhalte, die tägliche Gymnastik, eventuell die Therapie in der Gruppe. Gesellschaftsräume, immer die Atmosphare eines gepflegten

Die Voraussetzungen für die notwendige Einstimmung auf eine Kuroder die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder
Auspendelung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das
Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit, das jedem Patienten den
persönlichen Bereich absichert.

Arzt und Schwester, die bei der ambulanten Kur nut zur eigentlichen Behandlung zur Verfügung stehen können, begleiten den Patienten Tag und Nacht mit fihrer allgegenwärtigen "Unauffälligkeit", man ist nie allein, man kann sie rufen, wann immer man sie braucht. Diese ständige arzliche Leitung und Betreuung im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien.

Moderne Sanatorien und Kurkliniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel, nicht seiten Luxushotels, in einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet, neue Lebensweise – die eben auch nach der Kur helfend weiterwirken soll – nicht nur kennenzulernen, sondern auch, nach erfolgreichen Vollzug der psychosomatischen Umstellung, also der neugewonnenen Einstellung von Korper und Geist zum Alltag, selbstverständlich und dauerhaft zu gestellteren.

praktizieren.

• Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Ruf. Sie versammen nahezu die ganze Fulle der heute bekannten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methoden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herzkreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind vertreten.



Sanaterium Kraef 🐉 Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont

Komfortables Haus Berhifefahig gemaß § 30 GWO Bitte Prospekt antordern

Kuren und Fitnesskuren Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Bandscheiben, Geriatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diät und Fastenkuren, Pauschalkuren, Badeabteilung, Pyrmonter Moc Hallenschwimmbad 28° – 30°. Sauna Alle Zi. Bad-Du./WC. Tel Appartement

#### 6 Tage stationärer Check-up

verbunden mit Erholung im Hochsauerland

in dem Gesamtpreis von DM 882,- sind enthalten: Unterbringung im Einzeizimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC. Balkon, Radioanlage und z. T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diaten. Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und

Alle diagnostischen Maßnahmen, wie 2. B. Labor, Röntgen, EKG, Osziliographie, Ruhe-Spirographie.

Im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, großes Hallenbad (10×20 m), Seechäftigungstherapieraum, in dem Sie malen, zeichnen, batiken, weben, schnitzen und glasritzen können. Fordem Sie susführliches Informationsmaterial en

Fachklinik Hochsauerland - 3542 Willingen - Tel. 05832/60 11

Sunstorium "Haus Wolfgang" (Arzt im Hause) fechärzti. Beitreuung. Rekonwaleszeriz und Erhokung nach Herz in Gelenk-Operationen. Volkständ. mediz. Bäderabteilung im Hause id. NEU. Triymus- und Schrottikunan. Tries derabteilung im Hause

Klinisches Sanatorium Fronius aum FOR INNERE KRANKHEITEN, BAD KISSINGEN Leber, Galle, Magen, Darzs, Herz, Kreislauf, Dia Rheuma, Stoffwechsel



**ALKOHOL-ENTWÖHNUNG** 

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht. Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein



u. Voliverpflagung (auch eine evil. ärzti. verordnete Diği), ärzti. Betreuung in der Kurklinik einschi. Kontrolle der Risikofakt

ren u. Erstellung eines Behandlungsplanes alle ärzit verordneten Untersuchungen im med-chem. Labor, im med-physikal. La

öntgen-Abteilung, alle ärzti. verordni ehandlungen, einschl. Medikamente

্র<u>ি</u>

bor (Kreislauf- u. Atemfunktion

Behandungen, einschl. Medi • Keine musen/ Kosteri.

## 6120 Erbach-Erbuch · Odenwald ☎0 60 62 · 31 94

HOHENURACH Spezialklinik für Erkrankungen des laltungs- u. Bewegungsapparates kurabgabepflichtigen Zeiten), Strom, zung, Wasser, Reinigung, Unterbringt

Kreislauf. Nachbehandlung Belhilfefähig - Pauschalangebote. Immanuel-Kant-Str. 31 7432 URACH, Tel. 07125-151-146

Rheuma - Orthopädie - Herz -

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg

Tel. 04154/62 11

## SCHROTH-KUR

zur Gewichtsabnahme, Entschlackung und Entgiftung des Körpers im evita Hotel und Kurzentrum 3422 Bad Lauterberg/Harz Telefon (0 55 24) 8 31

FRISCH-ZELLEN

 Aufbereitet im eigenen Labor – gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. 
Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.

Kurzentrum "Die Vier Jahreszeiten" 🌋 Färberweg 6 BB, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022/26780-6415



Sanatorium

Alle Diötformen Samtlicho Zim mit Duschbad, Tallette, Direktwahl-Taleton, Säderund Privatklinik obtellung, Solorium, Uegewiese, ebene Wege, Garagen, Lift \Dr. Wangemann Belbilfefäbig — bitte Prospekt anfordern. 7824 Hinterzarten

#### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Pecharat für inn. Krankheiten im Hause. Herz und Kreis-lauf, Leber. Rheuma, Diabetes Genatrie, Heilfasten, Dutten. Lift. Alle Zi. m. Bad oder Du./WC, Amistelef. Beihilfefähig



Haltenschwirminbed Sauna, Klinisches Labor Röntgen, Ergometrie, Check up: Ermittlung von sikofaktoren, Medizinische lader, Moor, CO, Trocken-

3280 Bad Pyrmont · Schlo8straße 9 · ☎ 0 52 81/40 81

#### Aufleben auf Hoheleye Der bewährte und natürkche Weg zu neuer Lebenstreude, Aktivitat und Gesundheit Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-kreislauf-Starkung, Behand-lung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-scheinungen, Aufbau neuer Abwehrkratte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Grüber-kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration, Sauerstott-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg, Kneipp- und Badekuren Lassen Sie sich von geschulten Mitalbeitern in einem geptlegten Hotel det Komfortklasse verwohnen, mit Halfenhad Sauna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Titlany-Bar, Kurpark. Alle Programme ideal autemander abstinumbar

Arzti. Etg., alle Diàtformen, 700 m in landschaitlich herrlicher Lage, VP ab DM 99,-. Fordern Sie die Information über die Kassen- u. Beihiltetähigkeit unserer kuren an

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark S. 5788 Winterberg-Hobelovo, Tel 0.2758, 313



KURHAUS DR. WAGNER – 7596 Sasbachwolden – Tel. 07841/645-1 Kneipp-Kurort im schönsten Tell des Nordschwarzwaldos "Kur-Ferien"

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vegat. Dystanio, rheum. Farmenkreis, Wirbel-sbulensyndrom, Übergewicht, Sole-Bewegungsbad, 32, alle med. Anwen-dungen I. H., kein Kurzwang, geschmackwalla langnalarichtung, alle Zimmer mit Dusche/WC, Radio, 1 leefon; Frühstückspurifer. U.Fr. DM 52., HP DM 62., VP DM 72,-. – Bitte Praspekt anfordern. Beihälefühlig!

## ASTHMA-KLINIK

Asthma - Emphysam - Brunchitis - Herz/Kreislauf Adrenciin- und ephedrinfreie Therapie - Enrwähnung vom Aerosol-Milibrauch - Einsparung von Cortison-Präparaten, Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation.

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 528 Bad Pyrmont, Schlospiotz 1, Tel. 05281/45 65 u. 22 74
Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegan, fachtiliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Geienknkheiten mit den Pyrmonter Heilmitteln. Psychosomat. Aspekte bei
eren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche u.

731 Lift behittet Mentenen Fort. Bedenkeiten V. Statten.

ZELLTHERAPIE seit 30 Jahren

Gezielte Organ- und Allgemeinbehandlung Körperliche, vegetative und seelische Erkrankungen 2852 Bederkess/Nordsee, im Mühlenfeld 44

Privatklinik Alpensanatorium

innere Medizin<sup>e</sup> Fachärztliche Leitung Diagnostik · Theraple Vor- u. Nachsorge · Anschlußheilbehandig. · Alle Diäten · Ganzjährig geöffnet · Fordern Sie unseren Prospekt an: Tel. 080 22/8 2044, Postf. 520H 8182 Bad Wiessee am Tegernsee/Obb.

Brustchlrurgie eve fachchirurgische Methode KOSMAS-KLUNIK ür-Rütten-Straffe 11 – 5499 Bad nahr – Tel. 0 26 41 / 23 71 v. 23 72

"Nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchenhafter Verwonschenheit."

Erich Kästner

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Schroth-KNEIPP-Santorium BIRKENECI 1. Teutobg. Wald. Naturgem. Ganzheits-therapie. Arztl. Ltg. Beihilfel., Gewichts-abn., Durchblutungs-, Schlaf-, Herz-, Kreistaufstör., Rheuma. Bandsch. All-ergie, off. Beine, Erschöpf., Neualther.. Hollenb. 28°, Sauna, Solarium, Bäderabt.

Lymphdrainage. Birkennlies 57 W, 8930 Detmok Hildesen, Tel. 05231/8 66 93



Frischzellen

Regenerationskurer

Ausführliches

Informationsmaterial

auf Anfrage.

Postkarte oder

teletonischer Anruf genügt



Klinisches Sanatorium.

**Dr. Klaus Barner** Arzt für Innere Medizin Dr. Gisela Maurer Arztin I. Psychiatrie u. Neurologie Wirtschaftliche Leitung:

Gilather Kopietz Ruf (05520) 30 31, Hauspros

## Informieren Sie sich

über die vielseitigen

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren"

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimm-

REGENA Suntal)



Gruppentherapre, auch Raucher Autogenes Training, est.
Berating und Protis der gesunden
Lebenstimmig und Emilitung, sowie der A
en Übergewicht unger kinnsches Aufschlit.
Sechli osten, Mediligenense, Hellenschwitzt. En hochlecturigstalsges Depnostéum mit einem erfahrenan Ärzteream

21 Tage 2331 - DM

28 Tage 3052 - DM

Voltzension (auch District)

Em Preis von DM 92. - für Unterkunft und Verpflegung, plus samtlicher übngen Leistungen und eine erstattungsfahige Abrechnung nach GOA

Die Klinik ist als beihiltefahig anerkannt und unterliegt nach § 30 der Gewerbeordnung der Aufsicht des Forders Sie Prospekt an

Ð Herz-Kreislauf-Klinik Am Kurpark, 3590 Bad Wildungen Telefon (05621)3091 - 3097 Telex 991614

#### ÖSTERREICH / Schlankheitskur im Tiroler Schloßhotel

## Zur Belohnung ein Täßchen Tee

Der Wunsch von Millionen, mit Idealgewicht in den Frühling zu gehen, läßt eine ganze (Schlankheits-)Industrie leben und sorgt für gute Auslastung der in- und ausländischen Schönheitsfarmen. Unsere Mitarbeiterin testete eine Woche lang eine der renommiertesten in Österreich: Schloß Lebenberg in

Kitzbühel.

Ich habe sie alle probiert: die Hollywood-Diät, die Eierkur, Obst-tage und Salatwochen, manchmal Essen ohne Kohlehydrate, häufig ohne Geschmack, stets aber mit denkbar wenig Kalorien. Es kam vor, daß die Anfangserfolge vielversprechend waren, in der Endabrechnung aber hatten sich Hunger, Entbehrungen, Aufwand so gut wie nie gelohnt. Viel zu schnell gleicht in der Phase nach dem Fa-sten der Körper alles wieder aus. Unbestritten einfacher ist es dage-Unbestritten einfacher ist es dagegen, auf einer der vielen Schlankheitsfarmen ohne den zu Hause unumgänglichen Berufsstreß, erheblichen Substanzverlust und daraus resultierender schlechter Laune Pfunde zu verlieren.

Eins der wohl gepflegtesten und elegantesten Häuser ist Lebenberg, ein alter Adelssitz aus dem 16. Jahrhundert, an grünen Hängen über Kitzbühel gelegen, 1965 wurde das Schlößchen durch einen Anbau zu einem 200-Betten-Hotel untgrößert. Wir Skilleuferund Son vergrößert. Für Skiläufer und Sonnenanbeter schon lange ein Be-griff, bekam das Haus durch die Kosmetikerin und Heilpflanzenspezialistin Polly Hillbrunner in den letzten Monaten neue Bedeu-tung. Die Kombination, die im modernen Vitalcenter praktiziert wird, geht erheblich energischer an die Fettzellen heran als das im Doit-yourself-Verfahren überhaupt

In der Werbung wird eine Re-

duktion an den gewünschten Stel-len (Bauch, Schenkel, Po) von vier bis zehn Zentimeter nach ein- bis zweiwöchiger Behandlung ver-sprochen. Bei mir bieten sich die Oberschenkel als Testobjekte an. Die ersten drei Tage muß der Gast mit entschlackendem Kräu-

tertee, zwei Litern Mineralwasser taglich und Vitaminen überstehen. Und das ist nicht leicht, denn der übrige gepflegte Hotelbetrieb prä-sentiert gegenläufig zum Darben das Schlaraffenland auf Erden. Meterlange Frühstücksbuffets im Schloß-Restaurant am Morgen, Kuchenbuffets auf der Terrasse von der Güte und Vielfalt einer Konditorolympiade nachmittags.

Dem Candlelight-Dinner am Abend kann man noch am leichtesten entgehen, denn alle, die Polly's Kur "ehrlich durchstehen", sind abends dermaßen geschafft und mude, daß ihnen nicht mal mehr der Sinn nach Unterhaltung

und Pianoklängen steht.
Das randvolle Programm zum
Start bringt einen noch am ehesten
um die Gefahren kulinarischer Verführungen herum: gründliche arztliche Untersuchung, Wiegen, regelrechtes Vermessen des Körpers, und dann die erste Sauna-Wickelkur. Sie verläuft auch an den folgenden sieben Tagen stets gleichbleibend nach festgelegter Prozedur. Ein Saunagang zum Auf-wärmen mit anschließender Ganzmassage. Dann wickelt Polly, die charmante Österreicherin, den Kurgast von der Brust bis zu den Füßen, mit elastischen, in Kräuteressenzen getränkten Bandagen. Jeweils an den kritischen Stellen werden die Bandagen besonders straff angelegt. Wie Mumien präpa-riert, leidet man 30 Minuten in der Sauna bei höchstmöglicher Hitze. Es folgt ein eiskalter Wasserguß zur Straffung des Gewebes. Da-nach fühle ich mich wohlig und

beschwingt. Und zur Belohnung gibt es wieder ein Täßchen Tee... Die Krise kam am dritten Tag. Ich fühlte mich schlapp und ausgebranat, regelrecht kaputt. Ich schlief schon um sechs am Abend ein. War ich am ersten Tag noch um den Alpenmoor-See getrabt, waren jetzt die Beine weich wie Pudding. Ruhe und ein riesiges. Stück Torte - mehr wünschte ich mir jetzt nicht.

Doch von da an ging's bergauf. Leichte Speisen bis zu 500 Kalorien und wieder mehr Bewegung. Wie Doping wirkte das Ergebnis das das unbestechliche Meßband zeigte. Schon nach drei Tagen waren an jedem Oberschenkel eineinhalb Zentimeter geschwunden und in der Taille sogar zwei. Am Ende hatten sich diese Erfolgswerte sogar verdoppelt.

Wir sind keine Hexenmeister". pflegt Polly Hillbrunner zu referieren. "doch auf natürliche Weise wird bei dieser Methode der Kör-per entschlackt." Massagen, Diät und Waldläufe verstärken die Wir-

Das Ergebnis nach sieben Tagen wird mit einer Forelle blau und einem Gläschen Sprudelwasser ge-feiert. Sieben Pfund und 200 Gramm waren weg, gezielt abge-nommen. Mindestens ebenso wich-tig aber waren die Streicheleinheiten für Körper und Seele. Wer hier allerdings den Traum aller Faulen verwirklichen will, straffe statt schlaffe Haut und Idealgewicht oh-ne Hungern und Bewegung zu er-reichen, muß zwangsläufig enttäuscht werden.

REGINE HORRMANN

Angebot: Das 7-Tage-Schönheits-paket mit allen Masken Gesichtsbe-handlung und Friseur ist ab 1000 Mark zu buchen, sechs Entschlackungsbe-handlungen kosten im Schloßhotel Lebenberg (A-6370 Kitzbühel/Tirol) 343 Mark extra.

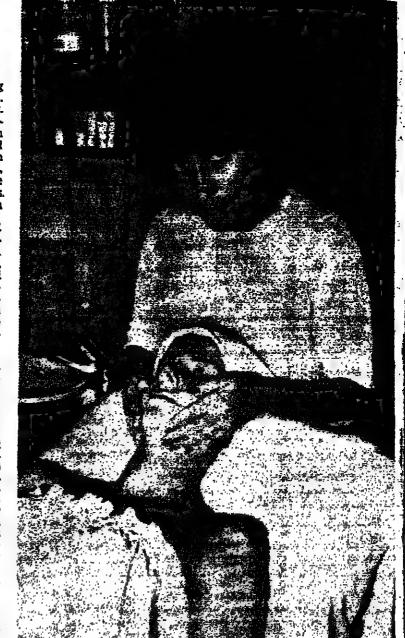

Mit der Gästeyacht "Sirona" gemütlich von Neuwied nach Amsterdam auf dem Rhein

Cirona – das im Mai 1980 in Dienst Daestellte Schiff ist einzig in seiner Art auf den Binnengewässern Europas: eine Gästejacht für ganzjährigen Einsatz mit siebenköpfi-ger Crew und zehn Kabinen für bis zu 28 Gäste. Ihr etwas fremdlän-disch klingender Name ist der elner keitischen Quellnymphe, die früher in Gallia Belgica und Ger-manien als Heilgöttin verehrt

Die Reisegeschwindigkeit des Schiffs beträgt bei Bergfahrt etwa 15 km/h, bei Talfahrt rund das Doppelte. Die acht Zweibett- und zwei Einzelkabinen mit Dusche/WC besitzen Panoramafenster und entsprechen in der Größe den auf an-

deren Rheinkabinenschiffen. Es gibt drei Decks (Kabinen-, Salon-und Sonnendeck), und die Abmessungen der "Sirona" - Länge 43.50 Meter, Breite 7,50 Meter - erlauben ihr das Befahren nicht nur des Rheins zwischen Basel und Rotterdam, sondern auch seiner Neben-flüsse Mosel, Main, Neckar sowie der meisten holländischen Kanäle. Die Einschiffung beginnt an ei-nem Dienstag im August um 12

Schloß Lebenberg bei Kitzbühel - Schönheitsform mit Eleganz

Uhr im Heimathafen Neuwied, Für die 14 Passagiere gibt es einen Wel-come-Drink an der Bar, und wäh-rend die "Sirona" ablegt und ihre Telfahrt antritt, wird bereits das Mittagessen serviert: Champignoncremesuppe, Schweineschulter ge-

braten, Pariser Kartöffelchen, frische Salate der Salson, Windbeutel mit Früchten und Sahne. Alles geht höchst familiär zu: Eine der drei Collée-Schwestern steht als Küchenmeisterin der Kombüse vor (wir geben ihr drei Sterne), eine andere fungiert als Gesellschafts-dame. Die Frau des Kapitäns serviert. Den Nachmittagskaffee und -kuchen nehmen die meisten auf dem Sonnendeck ein.

Während wir das Neuwieder Becken verlassen, vorbeifahren an Andernach, Oberwinter, Rolands-eck, Bad Godesberg und dann Bonn Richtung Düsseldorf, dem ersten Übernachtungsplatz, erfah-ren wir einiges über das Schiff und figer Besatzung sein, die doppelte oder dreifache Anzahl von Passa-gieren herzumzuschippern – es sei denn, dies fände zu entsprechend hoch angesiedelten Preisen statt. Doch die Vier- und Sechstagefahr-ten auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen kosten auch nicht mehr als vergleichbare Reisen der Köln-Düsseldorfer (die sechstägige Hol-landfahrt belief sich auf 1350 Mark). Solche Reisen mit einzeln einbuchenden Passagieren sind praktisch nur Lückenbüßer zu Feiertagen sowie zur sommerlichen

seinen Verwendungszweck: Es kann bei nüchterner Rechnung natürlich nicht Aufgabe eines Drei-Millionen-Schiffes mit siebenköptagigen Fahrten gechartert zu werden. Blättert man ihr Gästebuch durch, findet man – neben Jubi-läumfeiern, Seminaren, Minikon-gressen und Politfahrten immer wieder auch Leute, die lediglich den Aufenthalt an Bord, die Küche und die Reise durch eine attraktive

Landschaft genießen wollen.
Am frühen Morgen des zweiten
Tages wird im holländischen Zoll-hafen Lobith einklariert. Es geht durch den Pannerdenschen Kanal und die Geldersche Ijssel, vorbei an Zwolle und Kampen, nach Hoorn am Ijsselmeer, eines von

Bilderbuchstädtchen. Hollands Von Amsterdam aus – Liegeplatz an der rückwärtigen Seits des Hauptbahnhofs – wird ein Busausflug nach Alkmaar organisiert, wo-seit nunmehr 400 Jahren immer. Freitagvormittag das nirgendwo-seinesgleichen habende Schau-spiel des Käsemarktes aufgeführt

An den Liegeplätzen wird das Schiff von Neugierigen umlagert. Das an der Gangway ausgehängte Schild "Privatjacht – Zutritt verboten" tut ein übriges, um den Passa-gieren eine Art von VIP-Feeling zu vermitteln. Der Kapitan läßt den Gast nicht nur mai kurz in sein Radar gucken, sondern auch stun-denlang auf der Brücke mitfahren, dem Wißbegierigen einen ersten Einführungskurs in Flußnaviga-tion erteilend. Die Kapitänsfrau, die selbst das Schiffsführerpatent für die Rheinfahrt besitzt, plaudert hei entsprechendem Interesse aus bei entsprechendem Interesse aus dem Nähkästchen und erzählt von den Jahren der gemeinsamen Fah-renszeit mit ihrem Mann – der Ja schließlich nicht immer solche achicke Passagierjacht führ, son-dern profane Tankschiffe zuvor.

HENRY BRAUNSCHWEIG

Anskunft: Schiffstouristik Collé Rheinstraße 68, 5450 Neuwied

#### OSTERRE(OH



Veldnerhot Mösslacher

direkt am See, eigener Badestrand, jeder Komfort, Park, Seeterrasse, Tanz, Wassersport, Segelschule, Tennis, Golf, Reiten. – Ermaßigte Frühlings- und Herhsteitson, ganzjährig geoffnet, Telelon, 0x43/4274/2018-2020.

notel Schloss Velõen

A-9220 Velden/Worther See. Telefon (0043/4274) 26 55 Herriche Lage am See. 200 m Uter, 80 000 Quadratmeter Park, Strandbad. Sportpauschale ab 30. Mai bis 10. Juli und ab 21. August 7 Tage VP, je nach Wahl Tennis, Wasserschi, Segeln, Surfen, Reitert, Gott, inkl., DM 502.- bis DM 1042.-. Herriche Fenen mit Sport, Vergnügen und Erholung.

# Schweizer Präzision und Die Sonneninsel

#### Superfirnskiwochen

In der schneesicheren Gasteiner Skiregion Sportgastein 2.-9. 4. (Ostern), 9.-16. 4., 16.-23. 4., 23.-30. 4. DM 590,- (p. P.)

Die EUROTEL-Superleistungen auf einen Blick: Unterbringung in Appartements (ab 35 m²) mit BAD WC, Selbstwahl-Telefon, Minibar, Radio, z. T. Balkon Welcome Cocktail

Halbpension (EUROTEL-Fruhstücksbuffet und -Abendessen - 2 Menús zur Auswahl, Salatbuffet) Galadinner am Freitag

Benutzung des EUROTEL-Thermalhallenbades (16 × 7 m) und der Fitneß- und Spielraume Teilnahme am EUROTEL-Fit- und -Unterhaltungsprogramm Hotel-Shuttlebus-Service zu den Skiliften 6-Tage-Superfirmskischein für die Gasteiner Skiregion

#### Antwort-Coupon

- ☐ Reservieren Sie für mich die EUROTEL-Superfirnskiwoche(n)
- \_\_für \_\_\_\_Personen, Schicken Sie mir ausführliche Unterlagen über Ihr Hotel.
- insbesondere uber: EUROTEL-Kurpauschalen EUROTEL-Manager-Fitferien
- EUROTEL-Tagungscenter Einfach auf Postkarte kleben und senden an:

EUROTEL Badgastein, Postfach 79, A-5640 Badgastein, Teleton DW von BRD 00 43 64 34 2 52 60. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse bekanntzugeben.

#### FRÜHLING IN SALZBURG Das "Salzburg-Paket" bietet folgende Aufenthalte in der Stadt Salzburg: Frühlahrskur in Salzburg (3 Wochen Regenerations- und Schlankheitskur) Damenprogramm "Salzburg für Sie" – Kulturelle Kurz-, Wochen- und Wochenendaufenthalte -Diverse Hotelangebote u. v. m. Verlangen Sie bitte das kosteniose "Salzburg-Paket" Stockverkehrsbüre A-5024 Saizburg Auerspergstraße 7 Tel. 715 11, 738 66, 746 20 FS.: 6/33486

PITTER Tel. 00 43/662/78 5 71

# Freizeitspaß

#### für die ganze Familie Die gepflegte Gastlichkeit unserer Hotels. Pestaurants und Heu-

Lebensfreude tanken - Urlaub vor den Toren Wiens! 60 km gepflegte Wanderwege, Firnessours. Kinderspielplätze. Gasiekindergarten, Reiten, Radlahren. Golf

2 Thermalfreibader, Thermalhal-lenbad, Sauna, Solarium, Tennis. Kegeln, Bowling, Minigolf Ein vielfähiges Unterhaltungsprogramm steht zur Auswahl. Stadt-theater und Operettenausführun-

rette und Ausstellungert, 6 Kinos.

Spiel-Casino im Kurpark und ein reichhaltiges Angeboi an Hobby-und Bildungskursen im neuen Kreativzentrum. Im Juli und August-Internationale Trabrenn-

ngeniokale machen Fenen m Baden zu jeder Jahreszeit zum reinen Verenügen. In Zeiten wie diesen haben wir das richtige Angebot für Sie Sonne, Thermen, Wienerwald -Baden bei Wien! Beratung: Kurdireition Baden, Hauptplatz 2/1, A-2500 Baden Tel.: 0043/2252/41127, 44470 Telex: 14/474 gen in der Sommerarena Kon-

Baden o



Ferienspaß für Eltern und Kinder, den Berg hinanschweben, hinter Heidelbeeren her sein. Spielend om Ball bleiben und im Römerbad mit seinen Grotten, Schleusen und Wasserfällen fröhliche Badetage

verbringen. Wer Ferien sucht, findet Bad Kleinkirchheim. Südlich, sonnig, nebelitei und erstaunlich preis-

7 Tage Urlaub, Zimmer mit Bad od. Du/WC, U/Fr. ab DM 140,-, HP ab DM 280,-, VP ab DM 315,-Bad Kleinkirchheim rvom Berg ins Bod

Kärnten % Telefon 00 43/42 40/8212

Fremdenverkehrsverband A-9546 Bad Kleinkirchheim

#### Garten, Sauna, Solarium, Ponyreiten, Tischtennis, Fahrradverleib, Kinde nmer u. Spielpiatz, schöne Wanderwege u. Ausfilige, eigene Landwirtschaf großteils Komfortzimmer/Radio/TV. Prospektel Gasthof-Pension-Pößleitner, A-8931 Kirchlandi, Tel.: 0043-3633/227 Gasthof-Pension Moser, A-9334 Guttoring, Körmten. Tel. 0043/4262/8112. Haus m. behagi. Atmosphäre I. Ferienort gel., angeschi. Benserhof, eig. Schwimmbod m. ruh. Liegew., weitiäufige mark. Wanderwege z. schö. Ansflugszielen, Komfortzim., VP DM 37.- b. 43.-. HP mögl., Kindererm.!

Hotel See-Villa

rtiger Geter-Frühlings-Herbstarfoub am Milistätterses — Kärmten Strandhotel Koller, Kat. A. 4-9871 Seeboden, Tennis, Wandern, Baden, Reiten, Wassersport, Wunderbare sonnige, rubige Lage direkt am See. Elg. See- u. Hallenbad, Sauna, Solarium. VP ab DM 58,-, Gerne senden wir Ihnen unseren Hausprospekt. Geöffnet: Ostern – Oktober. Tel. 0043/4762/81248.

mmeruriaub in Kirchlandi – Steiermari

uhig gelegener Ort in den Ennstaler Alpen. Bizenes zeheiztes Schwimm-



Zum Regenerieren, Stref-abbau, Abnehmen und - spe-ziell für Damen - Schonsein Historische Atmosphäre! Arzt-biche Lertung! Mit Krautiern von M Messegue! Frischzellenkur - Sauerstoffaktriktur - Ganz-tersetterstein mit sont! Aktikorpertherapie mit sporti. Akti-vitaten Tennis – Segeln – Wan-dem – Radfahren Hotel Schloß Leonstein A-9210/8 Pörtschach/WS Telefon 0043/42 72/28 16 Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

# Sporthötel Royal

Butterführtlick, Abendmenti, Hallenbad, Strandbad, Abg, Service
Mai Juniu September ab DM 385. - bs 460. - Juniu September ab DM 485. - bs 885. - Juniu August ab DM 665. - bs 800. - Tenmiscamp m. 6 Freiglitzen + 3 Hallenplätzen m. Schiebedach, Prof-Trainer - Tenniskurs DM 285. - Windmurf- und Segelactwise beim Hotel. Information A-9871 Seebadan, billistätter See/Kamten, 1cl 0043 4762. 91714. Telex 0047-48122

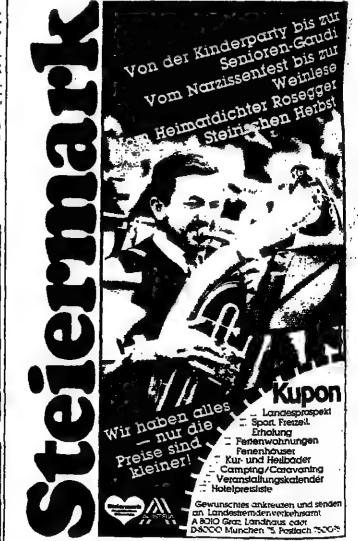

... prondig, preiswert!!! Da müssen Sie hin, denn Urlaub muß durchaus nicht teuer sein!

In Privatunterkünften bieten wir Zi./Fr. schon ab DM 11- on, und die HP in Komfortzimmern unserer Hotels kostet von DM 30, bis 42,... Freischwimmbad, Tennis, Angeln und viele Sport- und Wandermoglichkeiten und Ruhe, Ruhe, Ruhe



Oberwölz-Lachtal

Gasthof Tapmer Tel. 0043/3581/383

Ausküntur:

Verkekreami

Gasthof Graggaber, Tel. 0043/3581/315



A-3832 OBERWÖLZ-LACHTAL Tel. 0043/35 81/420





#### 

#### Südtirol – Dolomiten

Pension Brunner, Verdistr. 31 a. 1.30012 Name. Tel. 0038/473/4 61 50
Die Familie Brunner möchte Sie gerne zu einem erholssmen Urfanb begrüßen! Ein genflegtes Haus mit geheinten Freibed und großer. Liegewisse, in einer besonders ruhigen Lage (10 Min. zu Fuß ins Zentrum), erwartet Sie. Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an, Angebot 1. 3.—20. 3. 7 Tage Zimmer + .reichhaltiges Frühstlicksbütett DM 265,-

Kurhotel Palace Aumshotel, sehr ruhig gelegen in 10 000-m²Privatpark, Freischwimmbad, Hallenbad,
Sauns, Gymnastkraum, Solarium, Schönheitslam, Schlankhelts- und Emischlakkungskuren, Thermalbider, Massagen, Fanpolorren, Dile, Efiche, Säle für Kongresse.
Gänstigs Angebote für Panschalkurwochen
und Schönheitswochen, Ganziährig geöffnet,
53012 Newsa, Cwourstr. 2, Tel. 0038/473/
3 47 34, Telex 40 06 62

I 39012 MERAM/Obermals
Fam. Covi-inderst
Fam. Covi-inderst
T. 0039473/301 85
Beweiket. House m. Tradition s. gebeweiket. House m. Tradition s. gebeweiket. House m. Tradition s. gebeweiket. House m. Tradition s. gebeweiter. Terr-Caté. Distraction of the second of the second

dam

Preiswerte Spezial-Angebote z den Seisonszelt Auskünfte: Kurverwaltung Meran -1-39012 MERAN.Tel. 0039473 / 35223 Telex 400026 Pansian PLAMITISCHERHOF - MERANJOBERNAIS
Rim nieht alkägi. Urlaub i. uns. fam. Pension m.
allem Komfort verbunden m. echter Südtiroler
Tradition u. Gemitilichkeit, dem Juwel v. ObermaIs. Ruhlg. sonnig. i. eig. Weinberg m. gebeitt.
Freihod, gr. Liegsw., Parkol., Garagen. Zim. i.
Appartementstil m. all. Service, Selbstwähktelef.
Radio, TV-Anschl., Balk., Safe, gemitil. Grillabende. Uns. Preise v. DM 35.-465. Prühst buffet inb.
Auf Wunsch abends versch. Gerichte. Über Ühren
Annuf freut sich Fam. Gufler. 1-39012 MERANJ
Obermeis, Tel. 0039/473/305 77

Hotel Meranerhof \*\*\*\* Gepflegtes Haus ersten Ranges, vorzügl. KüGepflegtes Haus ersten Ranges, vorzügl. Küche, zentrai gelegen. 50 m von der Kuranstah
u. Kurprom. entfernt. Großer Garten mit beh.
Freischwimmbad. Restaurant mit Klimaaniage, Bankeitsäle, Bar. TV-Ranm. Konferenz- u.
Anfenthaltsräume. Lift. Privatparkol. Alle
Zim. Bad/Du/WC. Tel. Radio, TV. Pedikire.
Massagen. L-39012 Meran, Manzonistraße 1.
Tel. 0039-473-302 30, Telex 400 256

Parkhotel Ritz Stefanie\*\*\*\* FURNIOUS RILZ SISTICITIS

Ein Baus mit Tradition, renoviert, in ruhiger
zeutraler Lage. Komfortable Zimmer mit Bad
oder Dusche, Radio, TV-Anschinß, Telefon
und Balkon, Behagl. Gesellschaftsräume, gemithl Zirbelholzshibe, TV-Raum, Leserimmer
m. Bibliothek. Großzig. Parkanlage, geh.
Freischwimmbad, große Liegewiese. 1-39012
Meran, Cavourstr. 8, Tel. 0039-473-28045,
Telex 400256

Grand Hotel Bristo! \*\*\*\* First-class-Hotel im Zentr. Merans, umgeb. v. mächtig, alten Bäumen. Beheizt. Swimm' pool a. d. Dachgarten, Terrassenrestaurant. Kuren mit Individ. Programmen. Wiedendaukur, physikal. Therapie. Akupunkur. Schlankheits- und Schönheitskuren, Massage, Cosmetic, Check-up, Ozon-Sauerstoff-Therapie. Dift-Kilche. Tagungasäle für 20–300 Pers. Garage, Parkpl. O.-Huber-Str. 14, 1-39012 Mersu, Tel. 0038-473-49500 Telex 400662 Hotel Tappeiner
L39012 MERAN, Tel. 0039/478/46777
Bes.: Fam. Innerhofer
Persönlich geleitetes, komfortables Haus in
souniger Lage über Meran, 5 Min. vom Stadtzentrum. Alie Zimmer mit. Bad/Dusche/WC,
Telefon, z. T. Balkon. Lift, Liegewiese, Sonnemterrasse, gemült. Aufenhaltsräume,
Hausbar, Hallenbad, Sauna, Solarium, Fitnessraum, Parkplatz. HP von DM 50,-/70,-

Neues Komtsirthotel, 7 km bei Meran im milden Klima, bes. ruhige Sonnarlage. Gemütl., große Balkonzimmer. Bad od. Du./w.C. Tel., Radio, Tv-Anschl., großz. Aufenthaltsräume. Cate für Hausgasie, Lift, Heilenbad, Sauna. Solarium. Liegewiese inm. von Obstgärten. Damit Eltern und Großeltem mehr Ruhe haben, erwartet unsere Kindertante kleine Gäste im MiNi-CLUSI Spon-Canter nur 40 m. Tennia + Kegein. FRUHLINGSPREISE HP ab DM 58, mit großem Frühstücksbuffet. Kinderermäßigung 20 - 50%.



Herri. Passeiertal Ferienweissungen REDERHOF, komf. Neubau in Saitans, 11 km v. Kurzentrum Meran, Whgn. f. je 2–5 Pers. Großeig., komfort. u. kompl. einger. Sounenbalk, Hallenbad, Tischtennis. Ruh. u. som. Pan-SOMDERAMGEBOTE (m APRIL/MAI s. OKTOBERI Fam. Pircher, 1-59010 Scitos Nr. 2. Södtirol/Italien, Tel-DW: 0039 473/854 47

FELDHOF

Telex 400322 HANNY - I

vekskiedeneriesezieennarien

eker Chaussee 54, Tel. 040/25 90 41-42

Jodreichste Solequellen zwischen Gardasee und Riviera

Salsomaggiore Terme stantl. anerk.

Bäder, Fango, Inhalationen, Scheidenspülungen: außergewöhnliche Heilerfolge bei Rheuma, Arthrose, Bandscheibenschäden, Hals-, Nasen-, Bronchialentzündungen, Frauenleiden. Spezialkur gegen rhinogene Schwerhörigkeit. Modernste Thermaianlagen, gepflegte Kurhotels, Hotels und Pensionen, grosse Parks, herriiches Thermai-Hallenbad mit Jodsolewasser, attraktives Kultur-, Sport- und Freizeitangebot.

Auskünfte / Prospekte kostenios: TERME S.p.A. - 143039 Salsomaggiore - Tel. 0039524/78201 - Telex 530839

Sonderprogramm Auto – Bahn – Flug

sburg 76, Wandsh

Südtirol. Urlaub auf die Kultur-Tour. mit der Kultur. Wir haben sie! Und geben sie unseren Gästen mit der Kultur, wir haben sie: Ond geben sie unseren Gasten auf Schritt und Tritt gern zur Besichtigung frei; Schöne alte Städte und Dörfer, Baudenkmäler aus mittel-alterlicher Zeit, Schlösser und Burgen in allen Größen, Kirchen und Kloster voller Kunstschätze. Viele hohe Herrschäften hinterließen ihre Spuren bei uns und – jawohl! - schon Walther von der Vogelweide ließen wir für uns singen. Kommen Sie. Sehen Sie. Es ist alles bereit! Coupon Ich interessiere mich für Urlaub auf die Kultur-Tour in PLZ/Ort: Bitte einschicken an. Landesverkehrsamt für Südtirol, Waltherplatz 22, 1-39100 Bozen, Tel. 0039471-16991. Wir bringen Ihren Oder an: Info Südtirol, Postfach 401. 8000 München 22. Urlaub auf Touren!

Hotel SONNENBURG - Meran/ Südtirol

Erleben Sie die herri. Obstblüte in unserem Komf.-Hotel in ruh, sonn. Lage. Alle Zim. m. DuWC, Balk., Radio, TV-Anschi., Tel., Sare. Halienbad-m. Gegenstromani., Sauna, Solarium, TV-Raum, Aufzug, Gangen, gr. Sonnenterr., Liegew., gemüt. Trinkstube.

Fam. Wieser, Ifingerstr. 14, I-39012 Moran, Tel.-DW: 0039 473/3 00 50



Gemießen Sie das wilder, meditastene Wiese des Vinschgou'i Erholsene Rube, erstidessigs Gestronemie, 50 km merderbe Wenderwege, Freizeit-geogramm unw. Holeis — Pensionen — Privazzim. L. jed. Geldbeutel etwas IF ab DM 14.— HP ab DM 28.— VP ab DM 31.— Fröhängssonderungshot v. 9.—38. April 7 Tg. UF DM 188.— HP DM 237.— (Zim. m. Du./WC) inki. Begril-Bungstrufft, gel. Wanderg., Unterhalt abd., Weinverkostung. Into. 190. Techkehrsverband I 39628 Schlonders, Kapazinerstr. 10b, Tel. 003 94 73/70 155

Urlaub auf dem Bavernhof

PENSION WINTERLEGOF - 1.39040 Villanders, oberh. Klausen (Autobahn-anst.) I. Risacktal, Süditrol. Resond. geeign. I. Fam. Eig. Landwirtsch., rub. Lage, fam. Betreuung, Balkon, Zi. st. DÜ/WC, Zhg., Aufenthalter., gute Eliche, VP DM 42.444. u. v. 20, 6, b. 15, 9, VP DM 45.448., a. inkl. Big. Freibad. Spielpl., Ponys, Relipterde - berti. Ausfl. u. Touren. Fam. Joh. Gesser, Tel. 9639/472/47495 oder 55216

SCHWANGUT

Uenano Pinera

RANDHOTEL MERIDIANUS \*\*\*\*

RANDHOTEL COLORADO \*\*\*

RANDHOTEL COLONADO

creatiert sauberes Meer.

adfion und Gastfreundschaft. Hotels der
beridasse, in herriicher Lage am Meer, umben von einem dichten Stempinien-Park,
Mustsrand, olympisches Schwimmbecken,
uma, jegischer Komfort und Vergnügen, teilioza Bacilenum, "sympathisches und
mittliches Mälen, Ausgez, Kü., Früherücksrifet - Unterhaltungs- u. Galnabende fi
a Prosp. u. Sonderprogr. f. unsere Gaste i
1. 9039451/422412-422264

Fascick'

HOTEL

RESIDENT

erurisub in LANA b. Meran. Sonne, Bedespell, südi. Klima, Wai

FREIHEIT UND LEBEN

si GSCHWANQUT-1-39611 LAMA b. MERIAN, neu m. a. Kondort, L. eig. gr. Obstoarten. ig. ruhig gelegen. Angenehm. Auferthattariume I. Troter Stil (Speleassal, Kaminzim., iber, TV-Raum. ZDF-ORF-SRG-TVS), Hallembed, Freilbed, Sonnemerrasse. Liegewisse, viennie. Parkolatz, Tietgarage. Preis pro Tag u. Pers. HP DM 50-56 s. Inktus. middebütekt u. Abendessen). Mitra-Nei-Juni 10% Nachte8 sowie Kinderarmaßigung.

Termispitize a. Minigolf 500 m entiermt.

Apertmentreolimangen St. VIGILHOF, in NALS 10 km södt. MR s. Komfort für 2-6 Pers., laßenbärt, Liegewiese, Tischtennis, Parkitatz. Preis pro Tag 50-80. Vorbestellungen er Schalle

Zir Garantie Brer Ferien die bekannten und tredit
HOTEL VIENNA TOURING - Entrangig
ADRIA
ABNERS HOTEL - Spitzenhotel - Jahresbetrieb
ALEKANDRA HOTEL PLAZA - 3000 m² Perk
Die Hotels Begen dir. a. Neer in ruh. Lege. 2 eig. Ter
Perkeplatz. Butterkiche è la carte. Fühstlick-Buffet.
BOTELS
Auten. Verschiedene Preisingeni Zu Ostern, Pringst
ant Juni u. September. HP-Pauschalpreis ab DM 5
ant Juni u. September. HP-Pauschalpreis ab DM 5

OSTERN UND SOMMER AN DER SONNIGEN ADRIA HOTEL SMERALDO, GIULIANOVA LIDO, ADRIAZZER

- · · HOTEL PRESIDENT - Adria Abruzzen - 64029 SILVI MARINA/TE. (19 Km. Rord), v. Pescaral Holes

# Paradiso

Pension Südtirol Schallagter URBAN URBAN

Hotel SCHLOSS LABERS

MERIN/Labers - Tel-DW. 0039/473/3 44 84
Der sichere Typ für ihren Frühlings-Uricetel
in herrlich runiger Panoramalage, umgeben
v. eig. Weinbergen um Wildern, Romantit,
verbunden mit allem Komfort. Scheizz.
Schwimmbed, eig. Sand-Tennispiatz. HP v.
DM 60,-/80,- (anf Wunsch auch Vollpension).
Auf ihren Besuch freut sich
Fam. Stapf-Neubert.

Schönstes Hochpisteau Europas - Naturpark Schlern. Südtirpi - eine Schönwetterecke am Alpensüdhang. Eine Weit z. Ferien machen u. dazu noch preiswert. Unzählige Wandermöglichk., mitdes Kima, würzige Luft u. die einmalige Alpenfiora zur Blütezeit Juni / Juli. Unser Haus mit südtiroler Gemütlichkeit, Kamintaverne, Zim. mit Bad / WC / Balk., beh. Freibad (25°C), Spielraum, T-Tennis, Kinderermäß. HP unverändert seit 2 Jahren ab DM 47.-. Hundefreundlich. Rufen Sie bitte anl Bitte vormerken: Schlemmerwochen im Juni + gold. Herbet im Sontenbert.

Wickertsheim

I-39017 Vardies b/Schema oberh. Merun —
Tel. 0039-473/594 28 — cuch moch Suchungsmöglichk. t. Ostern: Sonder-Bildtenwochen v. 18. 4.—18. 5. 85 — 10 Tage buchen u. mur 9 Tage zahlen. Retten Sie unsere Spezial-Fribnungsangebots m. der bekannt guten Wickertaheim-Qualität. Bitte annufen. Unser Komf.-Hotel in absol. rehigster u. sonmansichster Lage v. Schenna — Hallenbad (29, 13-6 m). Tennisplaiz. Fitneframm. TV-Raum, gemüt. Hansbar, Kinderspielraum. Alle Zim. m. Du/WC/Beik. HP m. gr. Frühst.-Buffet u. Menüwahl ab DM 55.—, alle Einrichtg. gratis, Kinder unter 6 Jh. b. d. Eltern gratis.

Ihre Fam. Wickertsheim

Idealer Frühlings-Urlaub in Südtirol Penelon Hotel Olympia I-39019 Dorf Tirol/Merus

Gnaldweg 3, besond. ruh. gelegenes, gutbürgeri. Haus, alle Zim. m. Du./ WC/Tel/Balk. (tellw. m. Farb-TV), gr., geheiz, Freib. m. Llegew. u. Sonnerterr., gemüti. Äufenthaltsräume, Spelsesaal, Hausbor, Weinstube, autom. Kegelbahn unter d. überdacht. Parkplätzen. HP (erw. Frühst. u. abends 2 Essen z. Wahl), ab DM 52,-. Fam. Mair, Tel. 0039473/93383



Frühling – Blütezeit – Meran! Ein Urlaub wie nie!

J-59012 Mercan/Obermais Tel'durchw. 0059-473/2 2135 - neue Tel-Nr. ab 15. 3.: 5 61 54. Mod., L ruhi-

Geben Sie bitte . die Vorwahi-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

bei der Gestaltung von Urlaub, Freizeit und

Wochenende leisten die Reiseteile von WELT

und WELT am SONN-

TAG mit ihren vielfältigen Anzeigen.

#### Sommer-Sonderungebot im Weltkurort Merun! **Hotel Leichterhof**

in sonniger, rub. Villenlage in Obermais bletet Sonderleistungen z. Sonderreisen biz 20. 8. 83. 14-Toges-Uniant m. HP (reichh. Frührstlicksbuff. + Abendessen), 1 Gratis-Tennisstd., elne Freikarte f. uns. Bergbahnen od. f. Thermalbad, Garten-Grillpartys, kalle Buffets b. Stimmungsmussku. Tanz. u. lede Woche einen zünftigen Bauernachmaus. Bei einem hezt. Empfangscocktall möchten wir m. Ihnen auf Ihr unvergeßt. Ferigneriebnis anstoßen. Und das alles z. Pauschalpreis von DM 600.-760.-. Übrige Zeit HP tägl. 45.-765.; (Kinderermäßigung). Bitte gleich buchen. Tel.-Durchwahl 0039/472/3 06 44

Reich). Neuschnee – 40 km herri. Pisten Schneesicher bis nach Ostern: maßgeschneiderte Haus f. den Wintersportier m. den vielen Extras-v. d. Liftanlagen entf. Rufen Sie uns bitte an od. fordern Sie unser Winter- und Sommer-Programm an. Sporthotsi Oberegen, 1-5938 Oberegen/Södtiroi/Dolomiten Tel. 0039471/81 57 97, Telex 40 12 05, Dir. G. Weissensteiner

Garni Castellan

i-30020 Purtschins b. Meran/Süstirol. Gepfl. Frühst. Pension i. Panoramalage m. Blick a. Meran. Unser im Turoler Still erbautes Hans liegt a. sonnig. Südhang l. absol. ruhigster Lage. Alle Zim. m. Balk/ Du./WC. Sonnenterr. Liegew. Park/ DB 21.-27.-, Maj. Juni Preisermäß.

Mitten i. Herzen Südtirols, ruh. ge-leg., geräum. 2-Zim-Ferienwohng. m. Bad u. kl. Kü., Gartenterr., Pan-oramablick, f. 2-5 Pers. zu vermiet. J. Wollesen, Akenburger Weg 33, 1-39052 Kuttern, T. 0039471/96 34 78

Belebende Ferier

Cannes/Cote d'Azur Lux.-Villa in Privatpart, Meeresblick Swimmingpool, alle 21 m. Bad/WC, Air cond., stilv. Ausstatt., Dopp.-21., mid Frühst. 130–150 DM, deutsche Leitung. T 06436/48 35 od. 06476/621

Belebende Ferien
in der Bretagne
SUD-FRISTERE
Meer, Sonne, jodhaltige Luft, Id. Flscher- u. Jachthafen, Strände, Felsen, Wanderwege, Ferienwhg, Hotels, Restaurants. Creperien, Campingplätze, Tennis, Fischen im Meer
und Fluß. Auskünfte: 0. T. Sl., F-20143
Plozevet, Tel. 0033 98/58 38 51

Handarbeitsurlaub auf dem französischen Land – Wolle arbeiten, Mäbel maien – CAUSTIER, F 82400 MONTJOI HOTELKETTE LUCIEN BARRIERE

## CANNES - DEAUVILLE - LA BAULE Sportpauschale im Luxushotel

80 DM PRO PERSON UND TAG
MINDESTAUFENTHALT 3 NACHTE, INKL-PREIS (GOLTIG
AUSSER HOCHSAISON) Tennis und Golf gratis

UND SOVIEL SIE MOCHTEN

(MOGLICHKEITEN ZUM WINDSURFEN UND REITEN)

HOTELKEITE LUCIEN BARRIERE

8 LUXUSHOTELS - 7 CASINOS - 26 RESTAURANTS

10 NACHTCLUBS - 4 GOLF- UND 70 TENNISPLÄTZE

10 SWIMMINGPOOLS - THALASSOTHERAPIE

10 SWIMMINGPOOLS · THALASSOTHERAPIE

Für Artskänigte über die "SPORTPAUSCHALE" wenden Sie sich biete am dass
Hotel über Wahl:
HOTEL MAJESTIC, 06403 CANNES, Tel. 0033,93689100 - FS 470787 F
HOTEL MONTFLEURY, 06409 CANNES, Tel. 0033,93689150 - FS 470039 F
HOTEL NORMANDY, 14800 DEAUVILLE, Tel. 0033,318819921 - FS 170549 F
HOTEL ROYAL, 14800 DEAUVILLE, Tel. 0033,31881901 - FS 170549 F
HOTEL DU GOLF, 14800 DEAUVILLE, Tel. 0033,31881901 - FS 710540 F
HOTEL HERMITAGE, 44500 LA BAULE, Tel. 0033,40603700 - FS 710510 F
CASTEL MARIE LOUISE, 44504 LA BAULE, Tel. 0033,4060306 - FS 710510 F
HOTEL ROYAL, 44500 LA BAULE, Tel. 0033,40603306 - FS 710510 F

Reisezeit -

ADANO TEL COLUMBIA

KURHOTEL COLUMBIA

KURHOTEL SMERALDO

KURHOTEL SMERALDO

Gesundheit im Urlaub. Tradition und Gestfreundschaft. In hem Lage von Parks umgeben. Alle Kuren f Gesundheit u Jungbleiben im Hause. Pangotherapie u. Physiotherapie gegen Rheuma-Arthritis-Schmerzen-Fettleibigken u.s. w. Ozonthempie-grosse Freiru Hallenbare-Teinti-Schwitzgrotte-Gymnastikraume-Parkplatz-Garagen-ausgez. Kuche m. gr. Auswahl-Frühstücksburfet Verschiedene Unterheitungen-Ausfüge Verl. Sie Hotel-Prospekt u. Sonderprogramme f. unsere Gaste \*\*\* Ark Tel. 002948/669606 \*\*\* \*\*\* Tel. 58965 - Telex. 43026

ALASSIO/Riviera HOTEL S. LUCIA Dir. Novelia, Tel. 1824 07 34 Mod. Neubau, alle Zim. m. WC, Bad u. Dusche, Dir, a. Meer, Lift, Menù à le carte, Réstaurant, Voltp. mln. Line 38 000, max. 48 000 alles inbegr., auch Badekabine, Llegest, Sonnensch., Bar, Gartenterr. zum Meer. Man spricht Deutsch. Prospekte.

## Vitalität:

G bethe imte, als er meinte, nichts sei schwerer zu ertragen als eine Reibe von guten Tagen. Er kannte weder das Augusto noch das Orologio.

trale. 2000 Har

assen Sie sich verwöhnen.

Kuren Sie sich jung und schön:
In zwei der ganz grossen
Italienischen Kurhotels. Topkomfort. Topservice. Erlesenes aus Küche und Keller. Sport und Unterhaltung, Mehrere Thermalschwimmbäder, Kurabtellungen mit dem letzten Knowhow der Thermal- und Fangotheraple.

II eilanwendungen: Original-Fangopackungen, Båder. Inhalationen und andere Kuranwendungen gegen Rheumakreis, Neuralgien, Kreislaufstörungen, Beschwerden der Atemwege. Haut und gynäkologischer Art... oder einfach Ferlen vom Ich. Ischia oder Abano? Treffen Sie nach Prospekterhalt Ihre Wahl.

Die grosse Wohltat für neue Lebenskräfte:

HOTEL TERME DI AUGUSTO Via Campo 128 Tel. 0039/81-994.944 Telex 710635 AUGUST I-80076 LACCO AMIENO

GRAND HOTEL OROLOGIC Viale delle Terme 66 Tel. 0039/49-669.111 Telex 430254 OROROY I-35031 ABANO TERME

GARDASEE, App. Hotel WIELAND, 37010 Torri del Benaco, Tel. 003945-722 53 09, direkt am See. Schwimmballe, Swimmingpool, Lift, Sonnenterr. Abgesch. Parkplatz, Privatstrand, App. mit Balkon und Seeblick. Halb-/ Teilpension oder nur App. Pam'betrieb

#### invaleisinisieksikusiku

Ital. Riviera + 18011 ARMA Di TAGGIA bei San Remo, Hotel VITTORIA -1. Kat. Luxus - 2 Heilar- u. 2 freie Schwimmbäder mit geh. Meerwanser, direkt am felnsandigen Strand. Tel. 18443495 - Telex 271345. Anch Appartem.-Residence für 2-6 Pers. Verlangen Sie Prospekte.

Grand Hotel del Mare - Bordighera - Ital. Riviera Direkt am Privatstrand in ruhiger Gartenlage. Schwimmbad mit geh. Meerwasser. Barbecue, Tennis, Minigolf, Klimaaniage, Piano-Bar, Orchester u. Discothek (in den Sommermonaten), Kougrafisale (180–200 Pers.). Alle Zi. mit PS, Kühlsche., Bar, Tel., Meeresblick. Tel. 0038/184/26 22 02, Telex 270 535 GHMARE

# (Pascara) Natione Adriz. Tel. 003985/838567 (Ab 10. Mei(Pascara) Natione Adriz. Tel. 003985/838567 (Ab 10. Mei003985/830371) Vom Bas get.; PARADISISCHE RUHEI Haus er003985/830371) Vom Bas get.; PARADISISCHE RUHEI Haus erstee Ranges. Zaubarh. Lope dire am Meerestrand. Komfortzi mit8ed/0a./WC./Radio, Kitmantiage, Tel., Balkon mit Bitck suf Meer 8ed/0a./WC./Radio, Kitmantiage, Tel., Balkon mit Bitck suf Meer 4erapiekis. Diskothek, Tennis. Bocciabahn. Perkpiatz. Gepfl. Ital. Kitche. Qualifiz. Personal. VP (inbegr, Menů nach Wahl, Liegestillkitche. Qualifiz. Personal. VP (inbegr, Menů nach Wahl, Liegestillle, Sommerschima am Privathedestrand, alle Abgabes; ab 20.5. le, 30.4. u. 29.8. - 20.9. Lire 28.000; Juli Liru 42.000; 1.8. - 21.8. Lire 48.000; 22.8. - 28.8. Lire 38.000, Kinderemilizatigung. KOMMEN SE ZU UNS. MACHEN SE URLAUB BEI FREUNDEN. CESENATICO (Adrie) HOTEL ROXI

CATTOLICA (Aerta/Notion) — HOTEL BLUMEN — Tel. 003 95 41/96 34 47 (priv. 96 38 86). Am Meer, jed. Komf., ruh. Lage. gepfl. Kilche. Mai. Juni. Sept. L. 18.000/20.000, Juli L. 22.000/23.000, Aug. L. 24.000/25.000.

anen Sie alch unvergestliche Ferien im Hotet Sans Souci – Gobicce Mare (Adria/ jen), Tel. 0039 541/55 01 64, Telex 350 233, Gabi X Sans Souci – in eindrucksvol-Panoramabage dir, am Meert Jegl. mod. Komf., Zi. m. Du./WC/Raik. m. Meerbl. u. Gr. Parkpl., Mai L. 32 000, Jnn. Sept. L. 26 000, Jnl. 33 000, Ang. 37 000, al. inki. Fragen Sie an – Sie erhalten Büdmaterini.

GRAND HOTEL MEDITERRANEO - I 65015 MONTESILVANO LIDO

stid. am Privatstrand. Zimmer m. Du./WC. Belkon, Meeresbi., Menūsuswahl, VP. nd-Suri-Bangtrung Inh.: Vor. u. Nachsaison L. 25 500: Mittels. L. 30 500: Hochs ... 36 000. Vor. u. Nachsais: Strandgeb. gratis: T. 0039/547/82004, priv. 36 44 19

TEI, MRAMARE - 1-41811 GARROCE MARE (Adria). Mod. Hotel mit jegl. Komf.; dir. 1 Meer, keine Zwischenstraße. Ruhlige Lage. Alle Zi. m. Du., WC. Bad. Baikon, Tel.; Adjenthelist.; breiter Privatstrand. Autopark. Gr. Garten (cz. 2000 m²) mit Prühstlicksterr. zum Meer. Abwechahmesreiche Küche. Günntige Preise.
Fam. Berü. Telefon 0098641/96 13 03. Geöffnet ab 1. Mai.

MEANO MARITTMA (Adria) HOTEL CHERI During, Balton J. Tel. Ausger, Klicke, Blamer Buring, Blamer, Balton J. Tel. Ausger, Klicke, Milling Balton, VF; Vor. U. Rachsal-III. 2000; Hollands, L. 2000; Hochs. L. 2000; Mintertal, 0008/54497 14 41

NEJ in Micro-Maritima Hotel Waldorf \*\*\*\* direkt am Meer, das Beste vom Besten, huz. eingerichtete Zimmer mit Klimsuniage, Garten mit Swimming-pool, Privatstrand inklustv, auseries. Kliebe å la carte. Ausk. u. Buchuns: (liehe à la carte. Ausk. u. Buchups: Tel. 0621/79 24 68 oder 79 79 63























Der schönste Strand Europas im Süden der Bretagne, der grossartige sportliche Badeort in Frankreich.

Auskünfte und Prospekte: Office du Tourisme BP 161 44504 LA BAULE Cédex FRANKREICH

tel.(40) 24,34,44

#### TOURISTIK

## Die "Königsroute" nach Schweden Saßnitz-Trelleborg

Fünf Fährfahrten töglich in jeder Richtung mit den Großfähren der Deutschen Reichsbahn (DR) M/S Rügen und der Schwedischen Staatsbahnen M/S Trelleborg, die größte kombinierte Eisenbahn-Lkw-/Pkw-Fähre der Welt. - Nach Abwertung der schwedischen Währung ca. 15 % niedrigere Fahrpreise als im vorigen Sommer.

Beispiel: 1 Pkw (unter 6 m Länge) einschl. Fahrer Saßnitz-Trelleborg und zurück nur DM 81,-, jede weitere mitreisende Person DM 39,10, Kinder 6-11 Jahre 50 % Ermäßigung, Kinder unter 6 Jahren gratis.

Das DDR-Transitvisum erhalten Sie an der Grenze.

Prospekte und Buchungen in Ihrem Relsebüro oder

#### Schwedisches Reisebüro

Joachimstaler Straße 10 / Ecke Kurfürstendamm, 1000 Berlin 15, Telelefon 882 15 16-18

# Sonneninsel in der Ostsee!

Horels - Pensionen - Reisewege Hier 4 Beispiele aus unserem Angebot von Hotels und

| Preise pro Person im Dop<br>A: Eine Woche in der Haup<br>Puttgarden-Rödby/Dra<br>B: Verlängerungswoche in<br>C: Verlängerungswoche in | tsalson, Anrelse<br>Igör-Limhamn/<br>1 der Hauptsals | im eigenen PKV<br>Ystad-Rönne hir<br>son | v. einschi. Fähr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Hotai                                                                                                                                 | A                                                    | 8                                        | C                |
| Pension Langbierg<br>Sandvig                                                                                                          | DM 541,-                                             | DM 589,-                                 | ab<br>DM 347,-   |
| Hoosi Pension Sandy-Hook<br>Sandkaas                                                                                                  | DM 562,-                                             | DM 410,-                                 | ab<br>DM 368,-   |

3D DM 578,-DM 772-DM 620.-Fordern Sie unser ausführliches informationsmaterial an.

DM 719,-

Amtikhes Reisebüro der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen

Hotel Siemens Gaard

2000 Hamburg 11 | 4000 Düsseklorf 1 Ost-West-Straße 70 Immermaturstraße 54 Telefon 040/363277 Telefon 0271/360568

#### **Studiosus** Wander-Studienreisen

Schottland, 15 Tg., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 30. 7., 13. 8. lasel Irland, 15 Tg., 21. 5., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8. ab 2895,-Provence-Cevennes, 12 Tg., 30. 4., 21. 5., 9. 7., 6. 8., 17. 9. ab 1755,-Provence-Côte d'Axur, 12 Tg., 30.4., 21.5., 9.7., 6.8., 3.9. ab 1695,-Electi-Vogeses, 8 Tg., 7. 5., 21. 5., 11. 6., 16. 7., 30. 7. u. w. gb 1075. insel Mallorca, 8 Tg., 30. 4., 21. 5., 28. 5., 9. 7., 13. 8. u. w. ab 1445,-Kykladen-Saxtoria, 15/22 Tg., ab 10. 4. jede Woche ab 2295,-Auvergne-Derdogne, 12 Tg., 21.5., 9.7., 30.7., 20.8., 10.9. ab 1675,-

Großer Studienreisenkatalog mit Reisen in alle interessanten Länder, Information, Beratung und Buchung in guten Reise-

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 München 2, Telefon 089/523000

#### CANADA - DIE FREIHEIT IST NOCH NICHT AUSVERKAUFT

ATLANTIC CANADA BUSTOUR 12 TG. DM 2418,MIETWAGEN MIT ZELT PRO WO. AB DM 396,REISE GMBH Diese u. viele weit. Angebote finden Sie in unseren Katalogen CANADA · USA · MEXIKO · KARIBIK und AUSTRALIEN · NEUSEELAND · SÜDSEE

DR. DÜDDER REISEN GMBH Corneliusmarkt 8, D-5100 Aachen, T. 02408/20 48, Tx. 83 29 715

SprachKurse/SprachReisen

| England · I | rland · USA · Ba | arbados     | Frankreic      | h Italien     | Spanien  |
|-------------|------------------|-------------|----------------|---------------|----------|
| Programm:   | SSF GmbH · Bism  | arckallee 2 | a · 7800 Freib | urg · Tel.07( | 1/210079 |
|             | SÜDAI            | MERI        | (A-FL          | JGE           |          |
| WIM         | THEFTER          |             |                |               |          |

| Rio de Janeiro           | 2.300,00<br>L.A.F. 2800 | Santiage<br>D Bremen - 1 | 2.400,00             |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Asuncion<br>Buenos Aires | 2.400,00<br>2.400,00    | Bogota<br>Lima           | 2.100,00<br>1.800,00 |
| HIN and ZURÜCK           |                         |                          |                      |



**AMERIKA** FLUGREISEDIENST GMBH 6000 Frankfurt/Main 70, Madander Str. 23, Tel. (06 11) 68 20 44

ABC-Flüge" von Frankfurt nach

| NEW YORK          |                    |           |  |
|-------------------|--------------------|-----------|--|
| Hinffug-<br>Datum | Anmelde-<br>achtu8 | p. Person |  |
| 14. 5.            | 14, 4,             | 939       |  |
| 21. 5.            | 21. 4.             | 303       |  |
| 28. 5.            | 28. 4.             |           |  |
| 11. C.            | 12. 5.             | 1069      |  |
| 18. 6,            | 19. 5.             |           |  |
| 25. 6.            | 26. 5.             | ]         |  |
| 2.7.              | 2.6.               |           |  |
| 9. 7.             | 9. 6.              | 1199      |  |
| 16. 7.            | 16. 6.             | 1199      |  |
|                   |                    |           |  |

1199 27. 8. 26. 7. \* 30 Tage Vorausbuchungsfrist und vielen weiteren Zielen! Fordern Sie unseren Prospekt an, oder fragen Sie Ihr Reisebûro

30. 6.

7. 7.

14, 7,

21. 7.

6. 8.

| elt        |
|------------|
| 4          |
| 5-         |
| 5          |
| <b>5</b> - |
| 5          |
|            |

K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663

ab DM 483,~

Ferien
In der Sonne
Floride's
för ner
1620 DM
(fiski, Flog)
Rine Woche zw. 9. April u. 14. Juni 83
direkt an der Hollywood-Beach, inkl. Plug
ab Frankfurt – 1-21-App. für 2 Pers.,
Verlängerungswoche pro Pers. 195. DM.
Detnill. Informationen von

actionade Ci reisen

BILLIGELUGE 28 0861/13281

ns-Kontinentule Flugreisen Brei (seit 1968), 2800 Bremen 1 Postf. 101 023, T. 0421/34 95 46

Grünes Licht für schnelle JAHN-Sager!

Insel Mallorca App. Se Manega, Cale Millor – bis 50% Kindererm, bei Fern, u. Single mit Kind, z.B. App. 4 Pers., 0. Ab-fug am 10.4.1983 DM 743,—

Stanos Hotel Laskarls – 3 Wochen OF zum 2-Wochen Preis. Abflug am 12.4.1983 DM 1068,

Kenia Hotel Dlani Ses Lodge – 3 Wo. VP zum 2-Wo.-Preis. Abflug am 5,4.1983 DM 1188,=

derermäßigung. Abflug am 5.4., 12.4. ± 19.4.1983

ମା≣ JAHN REISEN

# Bishnak wegasamees Tunesien tut guf im Süden des Mittelmeeres. zwei Flugstunden nah. Graf-Adolf-Straße 100, 4000 Düsseldorf

#### Le Havre - Rosslare Cherbourg - Rosslare Le Havre - Cork Irish Continental/Line

Direkte Fährverbindungen FRANKREICH - IRLAND mit den größten Fährschäffen unter inischer Fionge MS "SAINT KILLIAN II" – 10256 ERT – 1374 3etten - 380 PKW

MS \_SAINT PATRICK II" - 7984 92T - 812 Eetten : 300 PKW auf den Rauten LE HAVRE - ROSSLARE (genzichrig) CHERBOURG - ROSSLARE (April - September) und auf der zusätzlichen Fährverbindung

LE HAVRE - CORK (Juni - September) 4 Erwachsene mit PKW (unter 1,82 m Höhe) mit 4-Betrkabine Unterdeck bis 30.4. und ab 1,10.83 pro Oberight: ab DM 496,-

Studenten reisen pro Oberightt schon ab DM 100,-Fahrgäste über 65 Jahre erhalten den Senicrentarif vom 1.5. - 23.6. 1983 und 1.9. - 30.9. 1983.

Außerhalb der Hochsaison bis 23.6. und ab 1.9.1983: Ermößigte Beforderungspreise für PKW schon ob 2 Erwochsenen (2 Kinder = 1 Erwachsener). Wegfall der Personenbegrenzung bei Caravans. Beide Angebote können kombiniert werden.

#### IRLAND direkt - VORTEIL entdeckt!

Buchungen in Ihrem nächsten Reisebürg!

Karl Geuther & Co. - Generalagent der ICL in Deutschland Martinistraße 58 - 2800 Bremen 1 - Tel. (0421) 31601



#### Viel Meilen für wenig Geld!

Alle Preise für Hin- und Rückflug ab Amsterdam und Brüssel. Beitebire de la Melle

PACO-REISEN SSR-REISEN 2000 Hamburg 13 Tel. 040/4102081 2800 Bremen 1

# Urlaubsland, Reiseland, **Kur-Land**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Holecenstrate 63 2300 KJel Tel. 0431/95611



paten, sannige, weiße Strände der Schwarzmeerküste, das Wasserparadies des Donaudeltas und zahlreiche bekannte Heilbäder. Eine reiche Auswahl an historischen Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen sowie umfangreiche Kultur- und Folkloreangebote sorgen für interessante Abwechslung. Komfortable Hotels,

attraktive touristische Programme - preiswertes Angebot. Übrigens – Rumânien bietet auch eine Vielzahl an Aus-

stellungen, Kongressen, Messen, usw. Reisen Sie, wie es Ihnen Spaß macht mit dem Flugzeug, dem eigenen Auto, der Bahn oder per Schiff. Bis bald - in Rumänien

Bitte senden Sie mir ausführliches Informationsmaterial über Rumänien. Rumänisches Touristenamt

Neue Mainzer Str. 1, 6000 Frankfurt/M, Tel. 0611/23 69 41-3 Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldarf, Tel. 0211: 37 10 47-8

# Werbepreise

für alle Abflüge zwischen 4.6. und 16.7.1983.

Jeden Samstag direid nach Tel Aviv ab Stuttgart, München und Köin.

Einwöchige Rundreise mit hervorragendem, deutschsprechendem einheimischem Halbpension, Flughatensteuer, Rücktrittskostenversicherung. alle Trinkgelder (unsere Reise J01, Leistung A) DM 1499,-

Bitte fordern Sie heute noch unseren 164seitigen Ketalog «Stätten der Bibel 1983» an.

#### Biblische Reisen

Silberburgstr. 121, 7 Stuttgart 1 Telefon (07 11) 62 60 05

#### Agypten

Spezialist Klassische Rundreise 15 Tage ab 2250,- DM Mil. Kreuzfahrten (MS Shereton) 11 Tage ab 2795,- DM Agypton und Malta 19 Tage mit Besichtigung ab 3198,- DM Malta

8 Tage mit Hotel und Flug ab 1685,- DM

Bitte fordem Sie unserer Prospekt án. NILREISEN SANGAK KG Anstr. 19a, 2008 Hamburg Telefon 040/33 \$1 10

#### TURKEIURLAUB mit sonnenreisen &

Direktflüge ab DÜSSELDORF ISTANBUL 26 DM 549.

ab DM 569. ANTALYA ab DM 599.-DALAMAN ab DM 579.-Direktfjûge ab FRANKFURT

ab DM 699.ab DM 699,-ANTALYA

ren 56seitigen Türkel-Sommerkatalog '83 an. sonnenreisen

## CÜNSFFINSEL



8 München 21,Tel. 089-580 64 43

#### Aktivurlaub in Dänemark Himmerlands Golf & Country Club/Nähe Lissfiord

• 18 Loch Golf, Tennis, Raiten Windsorling, Angeln
 80 ar² Nurdoch-Höuser, b. 6 Pers.

 gehobener Stundard
 vollständig eiogerichtet olia Häuser neuerum Datums kte und Pre

flexplan-ferien

Bitte ausschneiden und einsenden an: EGK-REISEN, Postfach 2529, 4200 Wiesbaden Für Rückfragen: Tell. 06121/46 10 66

Bitte informieren Sie mich unverbindlich und ko-stenlos über eine Mitgliedschaft bei der EGK, durch die sich mein Urlaub 1985 um

5 % bis 10 % verbilligi

(Bitte auf eine Postkarte aufkleben und Absender

#### Einmalige Routen, ausgefallene Häfen, einmalige Preise

14tägige Kreuzfahrten mit MTS Jason Mittelmeer und westeuropäische Küste

Reiserous: Vaneig — Spih — Kortu – Itea (Delphi) — Piras — Skyroz — Skiathos — Volos (Meteora) — Theseloniki — Ormos Panaghia (Berg Athos) — Lesbos — Monemvasia (Sparta/Mystra) — Sythion — Katakolon (Olympia) — Ithaka — Dubrovnik — Korkula — Hvar — Rijeka — Pola —

4. 6.—18. 6. Rund um Italien mit Nordsfrika Relegroute: Venedig — Spilt — Dubrovnik — Kotor — Korfu — Rhaka Porto Empedocie (Agrigent) — Tunis — Djerba — Maita — Catania Massina — Lipari — Capri — Ischia — Cagliari — Porto Cervo — Ganua

18. 6.–2. 7. Entlang der westeuropäischen Küste Reiseroute: Genus – Nizza – Barcelona – Valencia – Motril – Cadiz – Sevilla – Portimao – Liasabori – Vigo – La Coruna – St. Nazaira – Lohe bis Nantes – Brast – Le Havre – Seine bis Rouen – Ameterdam

Sondergruppen-Preise ab DM 2550, pro Person, inki, Hatentexen und Reiseleitung. Auskunft und Reservierung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei

## **ERLEBNISLAND CANADA**

Preiswerte ABC-Flüge ab Frankfurt:

ab DM 1069, ab DM 1420, ab DM 1420,-ab DM 1379,-Vancouver alle Preise zzgl. GM 25,-CA-Steuer

Großes Camper- und Motorkome-Angebet: 1 Woche

Diese und viele ondere Angebo-te în unserem Katolog "Amerika - Kanada 1963"

JUNKER-FERNREISEN 6750 Kalserslautern

Canada bietet ihnen ein Kontrastprogramm ohne-gleichen. Zwischen moderner Kultur und unberuhrter Natur Flüsse mit kristollklarem Wasser, Seen ohne Nomen. endlose Wälder, grandiose Landschaften bis zum Harizont; aber auch franzäsische EBkultur und abendländischer Lebensstil – diese Freiheit ist ein unvergleichliches Erlebnis. Und Sie bekommen dort noch etwas für Ihr. Geld.

Die Freiheit ist noch nicht ausverkauft.

## Come and smile

Ihr Surfer, Golfer, Sonnenanbeter, Tauchfreunde, Tennisfreaks, Faulenzer, Nachtschwärmer, Pferdenarren, Gourmets, Squasher, Wasserratten, Jogger, Historiker, Langschläfer...!

Auf Jersey natúrlich! Ist doch logo! WANN? Von April bis November oder wann

ihr wollt! WIE? Per Surfbrett, Flieger, Segeljolle, Limousine oder über jedes Reisebüro!

WARUM? Um den wohlverdienten Urlaub nachzuholen!

Senden an: Dept.G4, States of Jersey Tourism. Weighbridge. Jersey. Channel Islands.

Informieren, und nichts wie ab nach

Jersey - der Sonneninsel im Norden!



● MS "Odessa"

MS "Estonia"

MS "Alexandr Pushkin"

uns, Sie werden viele Sehenswürdigkeiten auf interessanten Landausflügen entdecken. An Bord wird alles für Ihr persönliches Wohlergehen getan. Herzliche russische Gastlichkeit und ein nettes, zwangloses Bordleben sind Trumpf. Eine deutsche Reiseleitung betreut Sie. Der Reisepreis schließt die volle Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee, Abendessen, Mittarnachtsimblß) ein.

ALSO!

| Vählen Sie aus uns | erem großen Angebot:                                   |     |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|
|                    | . PF                                                   | O F | erson a |
| 8, 4,-10, 5, 1963  | Zeuberweit der Kartbik                                 | DM  | 3300,-  |
| 9. 423. 4. 1983    | Ostliches Mittelmeer mit Ägypten                       | DM  | 2090,~  |
| 23, 4,- 7, 5, 1983 | Perlen der Schwarzmeerküste                            | DM  | 2090    |
| 7.514.5.1983       | Zauberhafte Fjordwelt Südnorwegens                     | DM  | 880,-   |
| 10. 519. 5. 1983   | Leningrad-Rundreise mit einem Özenriesen               | DM  | 1040,-  |
| 14, 5,-27, 5, 1983 | Rund um England                                        | DM  | 1460    |
| 19.5 3.6, 1983     | Atlantische Inseln mit Nordafrika                      | DM  | 1630,-  |
| 3, 6,-10, 6, 1983  | Zauberhafte Fjordwelt Südnorwegens                     | ᅄ   | 850_    |
| 10, 6,-24, 6, 1983 | Nordkapreise ins Land der Fjords                       |     |         |
| 17. 6 1. 7. 1983   | Metropolen der Ostsee mit 2 Tagen in Leningrad,        | DM  | 2290,-  |
| 1, 7,-18, 7, 1983  | Island - Spitzbergen - Nordkap und imposante Fjordweit |     |         |
| 5, 8,-12, 8, 1983  | Ins Land der Mitternechtssonne.                        | DΜ  | 1150,-  |
| 12, 8,-27, 8, 1983 | Rund um Westeuropa                                     | DΜ  | 2016,-  |
| 27. 810. 9. 1983   | Perlen der Schwarzmeerküste                            |     |         |
| 10. 924. 9. 1983   | Ägäis- und Ägypten-Kreuzfehrt                          | DM  | 2090,-  |

Ctansocean-Cours

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen





# عكدا صن النَّصل

#### CHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAÑ

ie Wettkämpfe des Kandida-turniers werden prinzipiell in uralen Ländern ausgetragen r zwei Kandidaten haben das rileg auf heimischem Boden zu vileg, auf heimischem bouten elen – Kasparow und Beljawski. shalb war ihre Begegnung auch shalb war ihre Begegnung auch iblemlos zustande gekommen i begann vor den anderen Wett-

4

Routen,

npfen.

asparow gilt als Favorit des
izen Kandidatenturniers, aber
Partien haben diese Erhestätigt: ersten Partien haben diese Er-rung nicht eindeutig bestätigt: jawski erwies sich als ebenbürund gewann auch die erste "gro-Partie in diesem Match:

Beljawaki-Kasparow.

44 Sf6 2.ct e6 3.Sc3 Lb4 4.c3 0.6

21 11 11 11 12 2 3.Ct b6 (Diesen Aufbau hit konsequent auch der amtiede Weltmeister Karpow: Kaspade Weltmeister Ka De? Lb7 11.Tul Lcs: Labes: Los Ld3! De3:? (Normalerweise bedelt man diese Variante mit iß anders: Mit 10. oder 11.Lg5 – is anders: aut 10. oder 1111gb –
l vielleicht gerade deshalb ließ
1 Kasparow aus dem Konzept
1 gen. Aber sein Spiel in dieser
1 tie ist nicht nur zu riskant, sontie ist nicht nur zu maann in auch sehr untaktisch: Die 1. tie endete unentschieden in 2. Partie hat Beljawski in einer h nicht ganz geklärten Position

**SCHACH** 

Aufgabe Nr. 1290

(Urdruck)

Matt in 1 Zägen

sung Nr. 1289 von Fr. Karge el Da5 Ta6 Le3 Sfl gl Bb4 b5

5 g2, Kh1 Lh4 Be6 g3 g4 g5 -züger.) 1.Dal! K:g2 2.Ta2+ Kh1 2 K:g2 4.Da8 matt. Damenbab-

g für den Turm mit anschlieiem Turmräumungsopfer. Jexander Aljechin: Das New

ker Schachturnier, Verlag ter de Gruyter & Co., Berlin. Seiten mit 60 Partien und 96 grammen, gebunden, 29,50 k. Eine von Rudolf Teschner

orgte Neuauflage des viel be-iderten Buches, das Aljechins chologische und schachliche bereitung auf seinen Weltmei-

schaftskampf mit Capablanca

egt. Es ist ein Genuß, die erst-

sigen Partien des Turniers

ECHENLAND-FLÜGE '83

MUC, STR, DUS, FRA, HAM, HAJ TRITING - ANTING INVESTS NO MICCENSIS

THEN

RETA

HODOS

ORFU

ANTORIN

11574

die Zeit überschritten - warum risdie Zeit überschritten -- warum riskiert nun Kasparow unnötig so
viel?) 14.I.b2 Dc7 15.d5! (Ein ähnlicher Vorstoß wurde bereits in mehreren Partien ausprobiert!) I.d5:
(Es geht nämlich nicht Sd5: wegen
16.Lh7:+! Kh7: 17.Sg5+ Kg8 18.Dh5
oder 17... Kg6 18.De4+! f5 19.Dh4,
und Weiß hat einen entscheidenden Angriff, z. B. De7 20. Dh7+!
Kg5: 2I.Le5 usw.) 16.L68: gf8:
17.De3 (Nun droht 18.Dh6, und
falls 17... Lf3: 18.Df3: Sd7, so folgt 17.De3 (Nun droht 18.Dno, und falls 17...Lf3: 18.Df3: Sd7, so folgt 19.Lh7:+! Kh7: 20.Dh5+ Kg7 21.Dg4+ Kh7 22.Td3 u. gew. – alles übrigens altbekannte taktische Elemente!) Kg7 18.Tac1 Sc6 (Nach De7 wäre wiederum 19 Lh7: mög-lich, Kh7: 20.Td5:, falls 18... Dd7

oder Dd8, so folgt wie in der Partie 19.Le4!) 19.Le4 Dd6 (Le4: 20.De4: Tac8 21.Sd4 kostet eine Figur, denn nach De5 hat Weiß den Zwischenzug 22.Dg4+!) 20.Ld5: ed5: 21.Tc4! (Eigentlich der Höbepunkt des Angriffs: Droht 22.Th4 oder 22.Tg4+. Neben der Fortsetzung in der Partie hatte Schwarz noch folder Partie hatte Schwarz noch folder Partie hatte Schwarz noch folgende Möglichkeiten: Kh8 22 Th4 Tg8 23.Dh6 Tg7 24.Sg61, 21.... Se5 22.Th4 Sf3:+ 23.gf und 21.... Tfe8!? 22.Tg4+ Kf8 23.Dh6+ Ke7 24.Tg7, und auch in diesem letzten Fall ist der Vorteil von Weiß unbestritten.) Dd7 22.Dh4 Df5 23.Td5:! Se5 (Nur scheinbar wäre Dbl+ grt - nach 24.Se1 bleibt die starke Drohung 25.Dh6+!) 24.h3! Tfe8 (Sf3:+ 25.gf Db1+ 26.Kh2 Kh8 27.Dd4 Dg6 28.Tg4 Dh6 29.Th5! u. gew. 25.Sd4

Dg6 26.Df4 Tad8 27.Sf5+ Kh8 28.Td8: Td8: 29.De4 (Droht 30.Kh2 nebst 31.Th6 und 32.f4.) Te8 30.Kh2 Te4 31.Da8+ Dg8 32.Da7: Th4: 33.Sh4: Dg5 34.Da8+ Kg? 35.De4 h5 SSA: Des 34.Das+ Kg7 35.Des hs (Sg6 36.Si5+ Kg8 37.g3!) 36.Si5+ Kg6 37.Se?+ Kh6 38.f4 aufgegeben. Auflösung vom 18. März (Kg1, Dd2, Td1, e1, Lb3, Sg5, Ba2, d5, f2, g2, h2; Kg8, Dd8, Tc8, f8, Lb7, Sd6, Ba7, b6, f7, g7,h7): 1.Se-6! fe6: 2.de6: De7 3.Dd6: Tfe8 4.De5

Te5 5.De3 Le6 6.Td7! Dg5 7.Dg5: Tg5: 8.e7+ Kh8 9.Td8+ sufgegeben.
Psnno – Cetivelli (Buenos Aires 82)



Kann sich Schwarz am Zug ret-(Kf2, Tc3, Le2, Sc6, Bb5, d4, e3, f3, g3, h2; Kg7, Tb2, Ld7, Sd2, Bb6, d5, f7, g6, b7)

#### DENKSPIELE

Räumliche Vielfalt

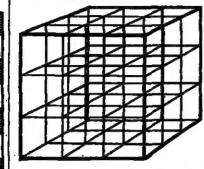

Diese Aufgabe setzt ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen voraus: Wie viele verschieden große Würfel kann man in dem gezeichne-

#### Blitzgewitter

Seit einiger Zeit gibt es Geräte, mit denen man ein Blitzgerät kabel-los über größere Entfernungen zünden kann: über einen lichtempfindlichen Empfänger wird nachgese-hen, ob das Blitzlicht bei der Kamera aufleuchtet. Aber wie "merkt" das Gerät, daßein Blitzaufleuchtet? Es funktioniert ja sogar noch in der grellsten Mittagssonne, und auch noch bei einem recht schwachen

#### Prime Primzahlen

Welche spezielle Eigenschaft zeichnet die Primzahlen 11, 13, 17

und 31 vor den anderen von 1 bis 51

#### Auflösungen vom 18. März Ausgewählt

Die Zahlen 14 641, 11, 1331, 1221 haben gemeinsam, daß sie alle nur durch 11 teilbar sind und daß sie vorwärts und rückwärts gelesen die gleiche Ziffernfolge aufweisen!

#### Ganz schön astronomisch

Auch mit der zweiten angegebenen Legeweise kommt man nicht ans Ziel, im Gegenteil: auf das 64. Feld müßten so viele Körner gelegt werden, daß deren Masse um viele Male größer wäre, als die des bekannten Universums!

#### Bierdeckeleien

Wenn die Tischplatte zu irgendei-nem Schnitt symmetrisch (oder spiegelbildlich) ist, geht der beginspiegetbildich) ist, gent der begin-nende Spieler folgendermaßen vor-er legt den ersten Bierdeckel genau auf diesen Schnitt, und jeden weite-ren als "Spiegelbild" des Deckels den der Gegenspieler danach legte. Dann bleibt für ihn mit Sicherheit der letzte Platzt. der letzte Platz!

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Horrmann

Redaktion: Birgit Cremers-Schlen Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 4i

#### 13 Kurzna 'Ego-tisten-werk' Stadt in Süd tirol Anteil ne e.ita früh. Guts-ver-walte Körper ZUT lat.: Öşter-reich insel d Balen-ren Alt-Stadt i Viet-Deck-plette d\_Altar Staat Propasterr. der USA hinter ind. Strom Fisch fang Groß-mutter Teil-strack Hirsch Haupt-stadt i Südnorddt Bucht holl. männi Vor-name Haupt-stadt v. Togo Stadt i Rhone delta siiddt. Stact Fluß z Weichnal. Ton-silbe Pflan Berg i Bayr. Wald Gottes dienst zen-gift eth. Bøgriff Haut-farbe Tori-stück erma rau Papa-geien-art Abk. f brenn-schnur 10 ital,-frz Küsten-12 streifen best. Artike in der Nach-bar-Edel-

Das gruje Kieuzwoniai:

Artikel

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Eskimo - Tohuwah ohu — il 3. REIHE Tirana — Os also - Udine 4, REIHE Elite - Tenno 5, REIHE Go - S.D. - Meran - Ara 6, REIHE Ahn - Algol - Renner 7, REIHE Diane - Stier 8, REIHE Lure - Lette - Irin 9, REI-HE Sens! - Sambesi 10, REIHE Asam - an - Marat - Nero 11, REIHE Ida - Casanova - ab 12. REIHE Sr - Tana - Urd - Renee 13. BEIHE Cimerosa - Anger 14. REIHE Chemie - Anita - Lim 15. REIHE Drake - Devise 16. REIHE Ontario - immer 17. REIHE Green - Aisne - Lack 18. REIHE Karre - Ottokar 19. REIHE Konsul - Dumas - PA 20. REIHE Eli - Radames - Schi - Ri 21. REIHE Lesezirkel - Lehrerin

SENKRECHT: 2, SPALTE Singhalesisch - Orakel 3, SPALTE Kreon - Adrienne - Ote 4. SPALTE Drama - Tennis 5. SPALTE Amnestie - Taiwan 6. SPALTE Roald - Sa. -Are - Kurz 7, SPALTE Anden - di - Alai 8, SPALTE Totila - Castro - Dr. 9, SPAL-TE Rose - Leng - Arrak 10, SPALTE Mosel - Aktie 11, SPALTE u.a. - el - Marine -Del. 12. SPALTE W.L. - Strand - Indus 13. SPALTE Astarte - Atome 14, SPALTE Oboen - Savona - Oase 15. SPALTE Renata - Deutsch 16. SPALTE Hunger - Reger - Hr. 17. SPALTE Judo - Ibn - er - lo - i.e. 18. SPALTE Andree - Lilak 19. SPAL-TE Indre - Israelis - Capri 20, SPALTE Lehar - Niobe - Me. - Krain

11

10

9

13

#### TOURISTIK

Eine kleine Anzeige für zwei außergewöhnliche Kreuzfahrten

2

13

## MALTA TOTAL vom Spezialisten! Tage bereits ab DM 631,

HAWTS -Reisen 35 GAUTING · LEO PUTZWEG 17 learen – Costa Brava

m 398,-

→ m 450,-

a na 450,-

th BM 400,-

m 620,-

a me 650.-

Segein – Surfen – Tauchen – koop Typ Hydra, Sj. 81, mar 6 Gäste, L/W. mit u. ohne Skipper. Törnplan anfordern von: Rai Pen Reisen

denenhäuserweg 9, D-6330 Wet Telefon 06441/244 45 niszuriosbert Blanes (Costa Bra--Pension Anton. – Circunvala-32. Volip. im Mai, Juni, Sept. 22. -pro Tag und im Juli, August 25. -DM. 100 m bis zum Meer.

mer Motoryacht im westl. Mittel-Wir fahren Sie, wohin Sie wol-Max. 5 Gäste. Tel. 07734/18 02

Prospekt, Beratung und Buchung FERIA-MALTA-REISEN 8000 München 40 / Marktstraße 17 Hafon 0 89/39 20 41 Talex 5 216 561 00 Düsseldort 30 / Grainemaustraße 67 Hafon 02 11/46 21 03 Talex 8 588 466

Südostasien individueli!!! Theliand / Melaysia / Singapur / Java / Ball, 4 Wochen 5550,- DM Sumatra / Java / Ball, 4 Wochen 5670,- DM Balt / Lombok / Sumbawa / Komodo (Dracheninsel), 4 Wochen 5890,- DM Näheres bei PIRAT-REISEN Piarrergasse 9, 8400 Regensburg, Tel.: (0841) 552 42

Adrio-Segel-Törn, Mitabrgel., 21. 8.–3. 9 12 m Yachi, Angebote unter WS 55 412 a WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36. Postfac

#### Rund-um-Japan-Kreuzfahrten! Zu Japans berühmten Viel Abenteuer, Stätten und Städten aber wenig Risiko.



durchs Japanische und Gelbe Meer.

zweibesondere Reisen für Japan-Kenne oder Kreuzfahrer, die es werden wollen. Rund um die japanischen Hauselanden. oder Kreuzfahrer, die es werden wohen. Rund um die jepenischen Hauptinseln, durch die einmelig schöne japanische In-landisee, das Japanische und Gelbe Meer bis nachtvab Inchon/Korea. Zwei Länder, zwöff Städte, unvergelliche Sehenswür-digliehten, üste Einblicke in Geschichte und Tradition einer geheimnisvollen Re-gion ... werbunden mit dem Charme und Koertest Geschieftsber Kreunfahre. Einbritz-felber.



Ausgangsbasis für alle Landgänge ist ein Kreuzfahrschiff mit dem Standard und Komfort eines europäischen First-Class-Hotels. Und zwischendurch viel Erholung auf See. Ohne Kofferpacken, ohne filmk-wasser-, Nahrungs- und Hotelnisiko. Mit einem Hospitat und medizinischer Var-sorgung durch einen erfahrenen Arzt an Bord.

2 Termine 30, 6, und 14, 7, 1983 18 Tage ab DM 10,235

WICHTIG: Buchen können Sie bei allen Reisebūros und namha Reiseveranstaltem.

Pearl Cruises of Scandinavia Postfach 303621 · 2000 Hamburg Tel. 040/362609 Telex 2161202

#### Pearl of Scandinavia

#### Billigflüge

Sagein in irland — um den FASTNET ROCK, Segelkreuzfahrten in Küstennlihe von CROOKHAVEN mit Eigner/Kapitän in einer traditionellen Holz-ketch (12 ml. 4 Kojen, Kinder willkommen, IRt 70.—(ca. DM 230) p. Tag. Zusätzliche Unterkunft in Hause d. Kapitäns, Einzelheiten von: Capt. PTCAIRN, Crookhaven, West Cork, Republik of Ireland, oder Tel. 00353–28– 35133 (Herr Beukenkamp). Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

GRIECHENLAND

ervice, Tel. 0611/49 03 19

TOUROPA -

7tg., 30. 4. – 6. 5. 83 ab Hannow Athen m. ansehl. Rundrelse. Bac aufenth., Fug u. HP. 1029. DM. Derpart, Postfach 2871. 6 Ffm. Tel. 0611/156 66 18

#### iróše. 12 456 BRT Lange 153 m Breite 20 m Jesstzung 210 Passagiere. 486 Umbez. 1961-81 AMERIKA-REISESERVICE sind wir bekangt. Aber auch unsere

• FLUGPREISE IN ALLE WELT so majampich; jpr vana jopar. ● TELEFON (0 21 51) 15 28

## Spanien

Wir haben noch Termine frei für einen abwechshungsr. Urlaub ihrer Tochter. Kl. deutsches Gestüt, Pami-ienanschl., max. 4 Mädchen b. 16 J. Ramontu Alemonu, Fisco Togorino, Sella Alicante

Eine Welt in einem Land.

Südafrika bietet das Aussergewöhnliche. Die Verschiedenheiten an Fauna, Flora und Bevölkerung. Ein Land vielfältig, unverdorben und schön.

12

Fragen Sie Ihr Reisebüro nach den kostenlosen, farbigen Broschüren über Südafrika – für ein unvergessliches Urlaubserlebnis.

Südafrikanisches Verkehrsbürg Postfach 4148 6000 Frankfurt 1 Tel: 0611-20656; Telex: 4189252

| 1 | Name    |     |
|---|---------|-----|
|   | Adresse |     |
|   |         | wws |
|   |         |     |

Wo der Sommer keine Jahreszeit kennt.



# Anzeigenschluß!

Donnerstag, den 31. März 1983

vorgezogen.

# Achtung vorgezogener

Bedingt durch die Feiertage Karfreitag und Ostern wird der Anzeigenschluß für den Reiseteil vom 8./10. April 1983 auf



Preisworte Plüge – weltwei z. B. Australien eb 2475,-Tel. 9441/98 49 01

Nordkap, das besondere

Urlaubsziel

Rrieben Sie 6, 9 oder 12 Tage lang das nahezu unberührte Land nördich des Polarireises und die zauberhaften, hellen Nordlandnächte. Genießen Sie nordische Gastlichteit in 3 skandinavischen Lindern. – InterHoliday-Programn 133. Bei Reisebiros oder MTER HOLIDAY AB, Lilla Kungsgatan 1, S-411 86 68teborg.

2 Swimming-pools für groß und klein, Kinderspielplatz und Kinderbetreuung, 2 Restaurants. 2 Bars, Disco, Sportmöglichkeiten wie

Tennis, Wasserski, Windsurfen, Freier Tischwein zu den Mahlzeiten.

Und dazu

Unser Sonderangebot: Bei gleichzeitiger Buchung von 4 zusammen reisenden Personen (Eltern mit Kindern, Freunde, Kollegen) einen Mietwagen für eine Woche. 100 Kilometer am Tag frei.



Wochen ab DM

Kinderermäßigung (2-12 Jahre) 50% \*Oder von anderen Flughäfen. Buchung und Beratung in Ihrem Reiseburo oder bei Odysseus-Reisen. Kaiserstraße 22, 6000 Frankfurt Main 1,  $\varpi$  (0611) 293088

Individualurlaub auf Sardinien

bietet das Abl d'oru im Golf v. Mari-nella dir. neben d. Costa Smeralda, herri. Privatstrand, Hotel u. Küche d. gehobenen Kissee. Wassersport. Tennis. Reiten, 2 Wo. HP u. Plug ab DM 1860. Privatours, Hauptstr. 13 a. 6393 Wehrheim. 06081/5 90 62



Anreise: Per Zug über Hagen, mit dem Auto über die Autobahn "Sauerlandlinie", Anschlußstelle Lüdenscheid-Nord, Letmathe oder B 236 Dortmund-Altena-

Winterberg, Auskunft: Verkehrsverein Bergund Burgstadt Altena, Lennestra-ße 65, 5990 Altena; Sauerländischer Gebirgsverein e. V. Emster Straße 104, 5800 Hagen-Emst; Jugendherberge Altena/Burg, Tho-meestraße 80, 5990 Altena.

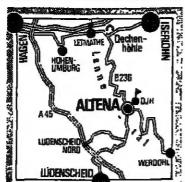

## **Burg Altena**

Sie ist eine Burg wie aus einem Salten Sagen- oder Märchenbuch, die Burg Altena. Hoch oben über der Stadt Altena liegt sie – Anfang dieses Jahrhunderts von Grund auf renoviert – auf der Wufferge im Verlieben der Wuifsegge im Märkischen Kreis im Sauerland. Ist der neugierige Wanderer erst durch die engen Gassen den Berg zur Burg em-porgestiegen, erfüllt die alte Festung der Grafen von Altena und von der Mark aus dem 12. Jahr-hundert alles, was man sich beim Anblick aus der Ferne erträumt hat. Das Burgtor hinter sich lassend, fühlt man sich um etliche hundert Jahre zurückversetzt, sieht hier Rittersleut' mit ihren Burgfräuleins flanieren. Nur der Mann an der Kasse holt einen wieder in die Neuzeit zurück: Drei Mark kostet der Eintritt für Erwachsene, will man alles be-sichtigen. Alles, das bedeutet zunächst die älteste Jugendherberge der Welt. Denn in den alten Rittersälen richtete der Altenaer Lehrer Richard Schirrmann 1912 die erste Jugendherberge für die wanderfreudigen Jungen und Mädchen ein. Eine weltweite Organisation mit inzwischen über 3500 Herbergen entstand daraus.

Das Mutterhaus auf der Burg Altena ist heute Museum. Wer auf

der Burg übernachten will, klopft bei der Herbergsmutter, Frau Groothusen, im vorderen Burgteil an.

Zwei weitere sehenswerte Museen in der Burg sind das Mu-seum der Grafschaft Mark mit seiner beeindruckenden Waffensammlung sowie das Deutsche Draht- und Schmiedemuseum. Neben den vielen Hellebarden Schwertern, Dolchen, Pistolen, Vorderladern und sogar Geschützen informiert besonders das Draht- und Schmiedemuseum über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des märki-

ziale Entwicklung des märkischen Raumes.

Geeignet ist die Burg als Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen. Nach Iserlohn und zur
Dechen-Tropfsteinhöhle oder
zum Felsenmeer führen Tagestouren. Sehr schön ist auch eine
zweitägige Wanderung auf dem
Hauptwanderweg X-5, der als Höhenweg zum Teil oberhalb des
Lennetals entlangführt. Nach der Lennetals entlangführt. Nach des Lennetals entlangführt. Nach der Übernachtung in Werdohl nimmt man den Rückweg nach Altena über den Klosterberg auf dem Wanderweg X-1. Von dort lohnt sich ein Abstecher in das Kohl-berghaus des Sauerländischen Gehirgsvereins Gebirgsvereins.

VOLKER DIECKMANN



SÜDENGLAND

# Torquays Bädertrio

Torquay

\_Torquay liegt in einer der
wärmsten und sonnigsten Gegenden Südenglands..." Die wohlmeinenden Worte meines Reiseführers im Ohr, erreichen wir die Grafschaft Devon im südwestlichen Zipfel des Königreichs bei strömendem Regen: typisch. Doch das Klima ist mild, die Temperatur sinkt selten unter sechs Grad. Mediterran auch die Vegetation. in den Parks gedeihen Palmen, exotische Blumen und andere subtropische Pflanzen. Südländisch auch die Hotelnamen: "Palm Court", "San Remo" oder "Riviera". In den Häfen dümpeln kleine Yachten und schmucke Kabinenkreuzer, an den Hängen leuchten weiße Villen, und wenn die Dämmerung hereinbricht, erstrahlt Torquay im Lich-terglanz. Entlang der kilometerlan-gen Strandpromenade bilden tausend bunte Glübbirnen eine kit-schige Lichterkette in allen Farben des Regenbogens.

schige Lichterkette in allen Farben des Regenbogens.

Torquay – das ist eine natürliche Bucht. Im Schutz ihrer Hügel wuchsen hier – an der "englischen Riviera" – drei Badeorte von gänzlich verschiedenem Charakter. Brixham, kleinster des Trios, ist geblieben, was er immer schon war, ein lebhafter Fischerhafen. Seit mehr als 900 Jahren fahren von hier die Kutter zum Fischen hinaus. Fleißige Bürger haben zusammengetragen, was zur Geschichte der "Fishing Industry in Brixham" gehört: Bilder, Modelle und Dokumente, die in einer Ausstellung am Hafen zu bewundern sind, geben Einblick in die Entstehung des Städtchens.

Das Familienbad Paignton gibt sich eher volkstümlich und bieder. Es wird bevorzugt von Eltern mit kleinen Kindern, die am Sandstrand spielen und gefahrlos im seichten Meer buden Fönnen Dut

strand spielen und gefahrlos im seichten Meer baden können. Dutzende von bunten Holzhäuschen stehen als Umkleidekabinen Spa-lier und schirmen den Strand ab.

Das elegante Seebad Torquay ist seit mehr als 100 Jahren beliebter Aufenthaltsort für jung und alt. Viele Schriftsteller des 19. Jahrviele Schriftsteller des 19. Jahrhunderts fühlten sich hier schon
wohl. Bulwer-Lytton, Verfasser
des Buches "Die letzten Tage von
Pompeji", lebte und starb in Torquay. Der Autor der Schauergeschichte "Der Hund von Baskerville", Conan Doyle, ließ sich durch
die düstere, oft von Nebeln durchzogene Hochmooriandschaft Dart-moor inspirieren. Torquay ist auch die Geburtsstadt jener Schriftstel-lerin, die sich selbst als "Duchess of Death" bezeichnete: Agatha

Christie.

Christie.

Heute treffen sich zur Winterzeit
Kurgäste und Pensionäre im satten Grün zur Golfpertie, während
Torquay zu Ostern und in den

Sommermonaten lest in jugendli-cher Hand ist: als Zentrum für Sprachferien Am Meer ist dann natürlich am meisten los, doch wer nicht nur zum Baden gekommen ist, kann sich in wenigen Stunden einen Überblick über ganz Torquay verschaffen. Als Riese geht's Sieben-Meilen-Schritten durchs Torquay Model Village. Hier kann man en miniature die Klosterruinen von Torre Abbey be-wundern, die Tropfsteinhöhle Kent's Cavern, einen der frühesten Siedlungsplätze Großbritanniens, betrachten oder Dartington erleben, ein Dorf, in dem seit 1925 auf Initiative des Ehepaares Leonard und Dorothy Elmhirst "Landleben" erforscht und praktiziert wird unter anderem Weben und Topfern, Garten-, Forst- und Farmwe-sen. Das rund 4000 Morgen große Gelände kann natürlich besucht und besichtigt werden – der Origi-nalschauplatz liegt wenige Automi-nuten entfernt im Dörfchen Bab-

In wenigen Minuten kann man die Miniatur-Ausgabe von Dartmoor durchqueren, ein 1000 Quadratkilometer großes Granitplateau, das heute ein Nationalpark ist. Letzte noch unberührte Wildnis, grasende Schafe und die berühmten, halbwilden DartmoorPonys, die früher in den Zinnminen arbeiteten und heute Touristen. nen arbeiteten und heute Touristen

nen arbeiteten und heute Touristen tragen. Hier soll es durchschnittlich an zweihundertundachtzehn Tagen im Jahr regnen.
Fast dreihundert Meter über der waldreichen Schlucht des River Teign – im Model Village sind es nur Zentimeter – erhebt sich Castle. Der Teehändler Julius Drewe ließ es 1910–1930 errichten, nachdem er seine Ahnenreihe suf einen normannischen Ritter zurückführte. mannischen Ritter zurückführte, der im Gefolge von William dem Eroberer diente.

Im Miniaturdorf nur schlecht auszumachen ist das Dörfchen Lustleigh: es lohnt einen Besuch. Denn im Primerose Cottage trifft sich am Nachmittag, wer echte "Devon Cream" mit Kuchen und süßen Brötchen genießen möchte. Ein Tip: Wer dies probieren will, kann sich das Mittagessen vorher sparen. Devonshire Cream ist süß sparen. Devocation. und sehr mächtig. PETRA S. HARDT

Angebot: Übernachtung mit Frühstück ist in Torbay ab fünf Pfund (18,50 Mark) zu haben. Fährüberfahrt mit "Sealink": Einfache Fahrt von Ostende nach Dover pro erwachsene Person 14 Mark, pro Rind 21 Mark, Auto je nach Tagesabfahrtszeit zwischen 60 und 196 Mark. Auskinnft: Britische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main.



Dartington Hall – we Landleben erforscht und praktiziert wird.

## Ostergottesdienst mit der Queen

Ostern in London - eine Weltstadt im Frühlingskleid. Die zahlreichen Parks sind besonders farbenprächtig, wenn der Rasen wie mit einem Teppich von gelben und weißen Narzissen überdeckt ist. Nicht von ungefähr hat der Dichter William Wordsworth den in England so beliebten Osterglocken das berühmte Gedicht "The Daffodils" gewidmet. Für den akustischen Genuß sorgen Konzerte, deren Termine man dem wöchentlich erscheinenden Magazin "What's on" entnehmen

Zu den traditionellen Osterfeierlichkeiten gehört am Gründon-nerstag der Gottesdienst in der Westminster Abbey, während dessen die Queen das "Maundy"-Geld (gültige Silbermünzen in Sonderprägung) an mittellose Rentner verteilt. Die Anzahl der zu Beschenkenden richtet sich nach den Lebensjahren des jeweiligen Regenten. Dieser Brauch ersetzt die früher von Geistlichen oder weltlichen Herrschern in Kirchen und Palästen ausgeführte Fußwaschung der

Armen.
Am Karfreitag liegen in allen
Bäckerläden Hot Cross Buns aus, die warm gegessen werden soll-ten. Diese Hefebrötchen, mit Zimt- und Gewürzgeschmack, sind mit einem hellen Kreuz ver-ziert. Ursprünglich aß man sie am Karfreitagmorgen zur Erinne-nung an den Kreuzestod Jesu Christi Vine andere Erkläning Christi. Eine andere Erklärung für des Kreuz auf dem Brötchen ist die Darstellung der vier Jah-reszeiten. In der alten St. Bartho-lomew's Church in Smithfield werden diese Hot Cross Buns nach dem Gottesdienst an arme

Witwen verteilt.
Am Ostersonntagnachmittag
ist die Battersea Park Parade zu bestaunen, ein bunt gemischter

Zug, der sich aus Oldtimer-Autos und Zweirädern, Mitgliedern der Pearly King's and Queen's Asso-ciation, Schönheitsköniginnen, Clownfiguren sowie Musikkapel-len, von der Militärkapelle bis zur West Indensetzt zusammensetzt.

Am Montag geht das traditio nelle Osterprogramm weiter, Man braucht kein Pferdenarr zu sein, um von der alljährlich an diesem Tag im Regent's Park stattfinden-den "London Harness Horse Parade" begeistert zu sein, Einspan-ner, Vienerzüge, elegante Lindau-er und prächtige Bierkutschen versammeln sich, um von einer Jury begutachtet zu werden. Ge-men Wettung stellen sieh dann ellgen Mittag stellen sich dann alle Gespanne in einer großen Parade auf dem Inner Circle des Regent's Park vor. Vor allem natürlich bei schönem Wetter - ein unvergeßliches Erlebnis!

INGE BARTLETT

## In Mexiko ist Ihr GELD jetzt GOLD wert !..

...leisten Sie sich eine spannende Reise nach Mexiko. Land des Lichtes. An Ort und Stelle unschlagbare Preise.

äuberst gürstiger wechselkurs : Mēciko, ein auch für sie Erfüllbarer Reisewunsch,

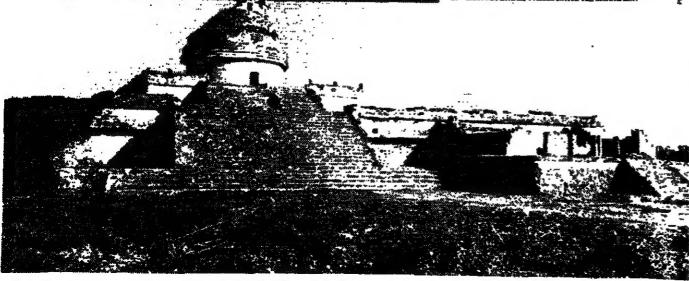

Fordern Sie mit diesem Coupon unsern Unterlagen an Steatliches Mexikanisches Verkehrsemt - Wiesenhüttenplatz 26, D-6 Frankfurt/M.

Wer nach Asien fliegen will, hat zwar ein großes Angebot, aber wenig Auswahl. Sucht man aber unter diesen Wenigen nach einer Fluglinie, die ihre lange Erfahrung bei Fernreisen auch in entsprechende Erstklassigkeiten um-gesetzt hat, fällt die Entscheidung schon leichter. Philippine Airlines hat 35 Jahre Erfahrung, denn wir waren die erste asiatische Fluglinie, die Europa mit Asien verband. Wir waren die ersten, die an Bord servierten und damit dem Service in der Luft kräftig auf die Sprünge halfen. Daß wir nach wie vor die Nase vom haben, erkennt man auch daran, daß wir der »Nouvelle Cuisine« als erste die Bordküche öffneten. Und mit unserem »Cloud-Nine Service« sind wir einzigartig, oder haben Sie jemals damit gerechnet. daß es im Oberdeck eines B 747 Jumbos richtige



Betten\*gibt, in denen Sie sogar bei Starts und Landungen verweilen können? Selbstverständlich zusätzlich zu Ihrem First-Class-Sitz. All das hat dazu geführt, daß unsere First-Class eine Klasse für sich ist. Wenn wir Ihnen für Ihre erste Begeg-

nung mit den Philippine Airlines auch noch ein Stück traditioneller Gastfreundschaft versprechen, nehmen wir sicherlich etwas von der Erlebniswelt vorweg, die Sie später auf den Philip-pinen in faszinierender Umgebung auf einer der 7000 Inseln in Ruhe genießen

Gründe genug, selbst zu entdecken, warum Philippine Airlines für viele die erste Wahl ist.

\*»Skybeds« nur für First-Class-Passagiere für einen geringen Aufpreis.



hilippine Airlines

Amsterdam Athens Bahrain Bangkok Brisbaine Dhahran Dubai Canton Frankfurt Hong Kong Honolulu Jakarta Karachi Kuala Lump London Los Angeles Manila Melbourne Paris Peking Port Moresby Rome San Francisco Seoul Singapore Sydney Taipei Tokyo Züric

